# GAZETA LWOWSKA.

Dnia 1190 Października 1811 Roku wojąceki

#### Lwowa dnia 11. Pazdziernika.

JW. Antone Rosbierski Radźca appellacy iny oświadczył sie, że będzie dawaćbezpłatnie prelekcye o postępowaniu sądowniczem na prowincyi, dochodzeniu uczynku w zdarzeniach kryminalnych, instrukcyi dla Komorników granicznych, tudzież o postępowaniu w sprawach Poddanych; nadworna Nauk Kommissva, oświadczyła za to rzeczonemu Radźcy naywyższe Nayiaśnieyszego Pana ukontentowanie z tym dodatkiem: że na słuchaczów w tźy części nauki prawa celuiących, przy nadaniu Urzędów, szczególmieyszy wzgląd miany będzie.

#### z Wiednia dnia 2. Pazdziernika.

Wyrabianie cukru z bóraków, czyni w Monarchii austrzyackiéy znaczne postępy, osobliwie w Czechąch. W téy prowincyi liczą teraz trzy wielkich fabryk; iedną P. Fischera w Ziak, która może bydź uważaną iako matka téy nowéy gałęzi zarobku; drugą Panów Veith i Liboch w Semilu, która iuż teraz iest naywiększą; a trzecią J. W. Hrabiny Maryi Anny Thun w Kulmie.

Niema wreście w Czechach żadney cokólwiek większey włości, żeby w niey tego lata nie zasadzono 50 do 80 morgów bórakami, dla wyrabiania z nich cukru i syropu. Kilku Fabrykantów wszedłszy w ugody z poiedyńczemi posiadaczami gruntów i wieśniakami i zaliczywszy im znaczne summy, zaczyna teraz przystawione bóraki wyrabiać, po-

nieważ wyrabianie cukru z bóraków, może bydż tylko w miesiącach zimowych od Października aż do Lutego z dobrym przedsięwzięte skutkiem. Fabryki czeskie dostarczają nie tylko surowego, ale nawet twardego białego cukru. W Morawii i w Wągrzech, zaczynają się już także trudnić tą nową gałęzią zarobku. Nasienia białych w cukier nayoblitszych bóraków, dostawiają Czechy tanio i w wielkiey ilości.

#### z Bukarestu dnia 12. Września.

W stanowiskach wóysk obystronnych, nie zaszły od dni kilku żadne odmiany. W. Wezyr rozszérza swoie okopy przed Slobodie i ściąga co raz więcey woyska z prawego brzegu na lewy. Woysko rossylskie obozuie na wystrzał z działa od tureckich okopów.

Dowiaduiemy się, iż oczekiwana od kilku dni 15ta Dywizya pod sprawą Jenerała Markowa odebrała rozkaz, zatrzymać się aż do dalszego rozporządzenia w Berladzie i w okolicy; co się zdaię potwierdzać ten domysł, iż Turcy także koło Matschina (naprzeciw Braitowa) przeyściem grożą.

Flottylla rossy iska, która chciała wtargnąć na ramie Dunaiu między wyspa Stobodie i Ruszczukiem oraz przeciąć Turkóm związek, została od bateryi Ruszczuckich do cofnięcia się przymuszona.

Przybywaią tu bardzó często gońce z Petersburga i nawzaiem iadą z tąd do Petersburga. Oczekujemy zatém wielkich wypadków.

#### z Paryża dnia 21. Września.

Wczorayszy Monitor zawiera, co następuie: "Wczoray wyiechał Cesarz Jegomość z Compiegne dla odwiedzenia brzegów i Hollandyi. Głoszą, iż Cesarzowa Jeymość odiedzie niezwłocznie do pałacu w Lacken."

Dnia 22. Września. — Wczoray o godzinie z rana, przeieżdzał Cesarz Jegomość przez Amiens, gdzie się tylko tak długo bawił, póki koni nie odmieniono. Mówia iż 5 Ministrów ma Cesarzowi Jegomości w podróży towarzyszyć, to iest: Minister spraw wewnętrznych, Skarbu, spraw zewnętrznych, Marynarki i Minister Sekretarz Stanu.

#### z Amsterdamu dnia 21. Września.

Stychać, iż zgiego Października będziemy mieli szczęście oglądać naszego Nayiaspieyszego: Cesarza. Do przyięcia i umieszczenia świty, czynia się wielkie przygotowania. Mówia, iż Cesarz Jegomość 10 dni tu zabawi. Nasz Burmistrz wezwał tuteyszych mieszkańców, którzy się teraz na wsi bawią, do nayspiesznieyszego powrótu, ażeby byli uczestnikami powszechney radości i poczynili potrzebne przygotowania do przyzwoitego umieszczenia znacznych osób ze świty Cesarza Jegomości. — W obozie koło Utrecht ogłoszono woysku urzędownie, iż Cesarz Jegomość 30. Września tam przybedzie. - Fundusze hollenderskie poszty od dwóch dni w górę z przyczyny środków dobroczynnych, które Cesarz Jegomość względem tychże przedsięwziął funduszów.

#### z Londynu dnia 12. Września.

Zdrowie Króla polepsza się codzieńnie pod dozorem Doktora Willis; zapewniają, że ten zdatny człowiek czyni nadzieję, iż Król Jegomość choć nie do zupełnego, jednakże do dosyć dobrego stanu zdrowia powróci.

List z Windsor pod dniem wczoray szymdonesi, co następuie: ", Teraźniey sze symptomata choroby Króla, wzbudzają wnas nowe nadzieje.

Monarcha wstał dzisiay pół godziną wcześniey iak wczora. W pożywięniu i poruszeniach iego, żadna nie zaszła odmiana. Król pyta się często z żywościa o swoie sługi domowe, co dowodzi, że ma pamięć; a to dobrymiest znakiem.

Listy, które tutay wczora z wyspy Helgoland nadoszły, przekonały nas nakoniec zupełnie, że się Francuzom całkiem udało przeciąć wszystkie związki

stałego ladu z taż wyspą.

Gdy Napoleon naypierwszy raz ogłosił swóy zamiar zamknięcia dla Anglii stażego lądu europeyskiego, przypomnieć sobie można iak stale wierzoso, że pożożenie wyspy Helgoland iest takie, iż niepodobna przeszkodzić, aby towary z tego składu na stały ląd wprowadzane nie były; lecz rozkazy Napoleona tak ściśle i surowo teraz dopełnione zostały, że z wczorayszym pakietem pocztowym ani iedna Gazeta, ani ieden list prywatny nienadszedł.

Eskadra francuzka na Skaldzie, sklada się z 25 liniowych okrętów. Popłynie ona, iak niektórzy mówią, do Tulonu; zkąd, połączywszy się zeskadrą w tamteyszym porcie zostaiącą, puści się do Sycylii; inni twierdzą, że się uda przed Kadyx, ażeby na tę warownię od morza i lądu razem uderzyć. Inni zaś powiadaią, że przeznaczona iest do Islandyi.

Sir Ryszard Strachan wyiechał ztad po naradzaniu się kilkodniowem z Admiralicya, wcelu obięcia dowodztwa nad lekką flotyllą koło wyścia Skaldy krążącą. Admiralicya postanowiła, ażeby na stanowiska Lough Swilly ustawićznie iedna krążyła eskadra; ponieważ twierdzi, że flotta francuzka na Skaldzie będzie się starać wypłynać, wcelu przybycia na morzę północne.

Woysko nasze iest w téy chwili tak

porozdzielane, iak nigdy ieszcze nie było; 40000 ludzi znayduie się w Indyach
zachodnich i w Kanadzie; 30000 w Przyladku dobrey nadziei, na Isl de France i
w Indyach wschodnich; 40000 w Hiszpanii, Purtugalii, Sycylii i w Gibraltarze;
w samey Anglii iest ledwie 15000 ludzi
woyska liniowego, a milicya angielska
została wysłana do Irlandyi, w celu trzymania na wodzy Katolików tamteyszych.
Nakoniec potrzebują flotty nasze 130000
maytków i morskich żołnierzy.

Katolicy Hrabstwa Down, zgromadzili się dnia 9 b.m. Scisk był niezmiernie wielki; a poniewaznie wszyscy przytomni mogli mieć mieysce w sali, zatem na ulicach były mowy za sprawa Katolików. Rzecz trudna do wierzenia, ile się przytem znaydowało Protestantów. Uch wały na tem zgromadzeniu przełożone, jednogłośnie i wsród nay większych okrzyków radości, przyjete zo-

### z Buenos - Ayres dnia 14. Czerwca.

Dzisiay przybyły do tuteyszey stolicy korpusy piechoty regularnéy i Dragony, których nam posyła na pomoc Królestwo Chili, dla bronienia maszey

sprawiedliwey sprawy.

staly. -

Dowodzca leneralny na czele wszystkich swoich pułków wyszedł na przeciwko nich o cwierć mili za miasto; pomieszane znaszemi flegionami, zostały na wielki plac przed domem mieyskim zaprowadzone, na któregobalkonie znaydowały się członki Junty. Tu odnowiły woyska Królestwa Chili swoią przysięgę i oświaczyły się, iż są gotowe znami umierać, ieżeli tego potrzeba będzie dla zniszczenia tyranii i obronienia niezastarzałych praw paszego Kraiu.

Nasze woysko składa się z 22000 ludzi, z kwiatu młodzieży prowincyów, nie licząć do tego Indyanów, którzy się dobrowolnie znami łączą i którzy osobiiwie do przewożenia artylleryi i bagażów są używani. Wielka liczba tych

wojowników jest strzelbą uzbrojona, jaz-

da ma palasze.

Junta Buenos-Ayres wydała fiastępuiący okolnik do municypalności: "Nic
nie iest tak potrzebne do osiagnienia wielkiego celu, który sobie Junta wytknęła,
iak przyspieszenie tego momentu, kiedy
Kongress zastapi mieysce Junty. Dla
sprowadzenia tego maypamietnieyszego
dnia w rocznikach Ameryki, postanowiłaJunta z względu na naglącą konieczność,
ażeby Kongress na końcu Listopada b.
r. swoie rozpoczął posiedzenia."

#### z Warszawy dnia 3. Pażdziernika.

N. Pan, nagradzając okazaną wustugach naszego Kraiu gorliwość i zdatność IW. Tadeusza Matuszewicza, mianował go dekretém swoim dnia 30. p. m. tu w Warzawie wydanym, Ministrem Przychodów i Skarbu Kiestwa Warszawskiego, na mieyscu IW. Węgleńskiego, który na swoią prośbę od tegoż urzędu uwolnionym, i wdowód łaski N. Pana Ministrem Stanu naszego Kięstwa, z mieyscem i głosem w Radzie Stanu, i pensyą do urzędu Radźcy Stanu przywiązaną, mianowanym został.

Gymnazyum Zamorskie przeniesio.

nem zostało do Szczebrzeszyma.

#### Z Berlina dnia 26. Września.

Powiększone madziele o utrzymaniu się pokoju na statym lądzie, i zapewnienia przyjaźni, które Dwór pruski od Mocarstw sąsiedzkich odebrał są powodem, że Król Jegomość kazał poprzestać uzbrajań i robót około twierdz, których ostrożność i okoliczności wymagać zdawały się.

#### z Petersburga dnia 13. Września.

Minister Policyi, otrzymał od N. Imperatora reskrypt następuiący: "Chcąc ożywić żeglugę na *Dniestrze*, oraz dac zachęt wewnętrznemu handlowi i prze-

mysłowi teyże okolicy, zważy wszy przełożenie przez ieneralnego Dyrektora zwiazków lądowych i morskich w téy mierze mi uczypione, postanowiłem nastepuiace wydać rozporządzenie: - 1. Zarobnicy i robotnicy na statkach i tratwach zaustryackier Galicyi Dniestrem w granice Rossyi przybywaiący, powinni mieć prawne zaświadczenia od swych zwierzchności cyrkułowych, czyli od tak zwanych Urzędów cyrkularnych; innych paszportów żądać od nich nie należy. --2. Ludziom tym nie trzeba pozwałać, żeby podczas swoiéy żeglugi gdzie indziey na brzeg wysiadali, iak tylko w tych mieyscach, gdzie produkta ich wyładowane bydź muszą; wyięte są od tego szczególnieysze i ostateczne przypadki, iako to: rozbicie statku, i inne podobne nieszczesne zdarzenia. — 3. Jeżeliby iaki robotnik uciekł z tratwy lub z statku, właściciel iest obowiązany donieść o tém mieyscowey Policyi, pod kara konfiskaty całego ładunku i drzewa na tratwach, iako też samego statku, ieżeli na nim żadnego niema ładunku. — 4. Gdy robotnicy z Galieyi przybyli wychodzą na brzeg, Policya mieyscowa powinna należytą mieć na nich baczność. — 5. Zaden robotnik nie może się z tego mieysca gdzie statek iest wyładowany lub naprawiany, bez paszportu Ministeryum wewnatrz Rossyi udawać. - 6. Jeżeli który z nich szczególnie z paszportem, cyrkularnego Urzędu wewnątrz granicy o wiorstę tylko daléy od mieysca, w którém wysiadł, spostrzeżonym będzie, natychmiast pod inkwizycyę wziętym, i do odpowiedzialności pociągnionym bydź powinien.

#### z Sztokolmu dnia 6. Września.

Xiaże Następca ozdrowiał iuż zupełnie. Wysłane do niego od tuteyszéy załogi i od mieszczan Deputacye, winszowały mu szcześliwego powrotu do zdrowia i wyraziły mu swoie nayradośnieysze ziąd uczucia. Jego Królewicowska Mosć, raczył iak nayuprzeymiey przyjać te oświadczenia.

Pan Neipperg Posel Cesarza Imći austryackiego przy Dworze naszym, przy-

był iuż do tuteyszéy stolicy.

— Dnia 10. Września. — Zaledwie Xiaże Następca ozdrowiał z febry, Król nasz znowu na nią zapadł; tymczasem miał tylko trzy paroxyzmy, i ma się podług wczorayszego bulletynu bardzo dobrze, wyszedłszy z niebezpieczeństwa recydywy.

#### z Konstantynopola dnia 24. Sierpnia.

Eskadrze rossyiskiéy z Sebastopola, udało się za pomocą panuiących w obecney porze roku na czarnem morzu wiatrów, które ślottę turecką w Kanale trzymaią, zabrać dwie Korwety tureckie koło Heraklei w Bitynii. Korwety te byty przezpaczone do Heraklei.

#### z Bośnii dnia 12. Września.

Dzísiay wyruszył Basza, nasz Gubernator z Trawnika z liczną i świetną switą, w śród siedmiokrotnych wystrzałów z dział Top hany i Cytadelli, i udał się przez Zenitza do Zwornika, na granicy serwiańskiey leżacego. Od kilku dni przechodziła tędy również do Zwornika znaczna liczba iazdy z Ostroschackiego Binuswikiego i Vakunskiego Kapitanatu.

Niespokoyności zaszte przed nielakim czasem koło Novi, zostały iuż uśmierzone; a wyżsi Kapitanowie pograniczni zaczynają iuż swoie Kontyngensa dostawiać. Nayznacznieyszych do wyprawy przeciwko Serwianom przeznaczonych sił, oczekujemy z Herzogewina, pod dowodzwem Baszy Suleimana.

#### Rozmaite wiadomości.

Podług doniesień z Bazylei, przybył tamże znowu Hrabia Gottorp dnia 20go Września.

## Do Nru 56.

# DODATEK 1 SELY

DO

# GAZETY LWOWSKIEY.

Czyli to prawda, że Dzierzawcy są szkodliwemi Kraiowi, a niepotrzebni Dziedzicóm?

Umieszczone w Numerze 40 téy Gazety pismo przeciw Dzierzawcóm, utrzymującym się od wieków w Kraiu naszym na mocy upoważnionych prawami kontraktów dawniéy zastawnych teraz zaś arendownych, warte iest roztrząśnienia i odpowiedzi.

Co u nas przedtém znaczyły kontrakty zastawne, i co onym dało byto wzrost, to Gazeta Lwowska iuż ogłosiła; (\*) dziś że wieksza wzmoga kontraktów dzierzawnych pokazuie się niżeli przedtem, wiec też i nowe zradza się pytanie: czyli tego gatunku kontrakty kraiowemu dobru i prywatnemu sa bardzier szkodliwe niż pożyteczne? Pierwaze, szanowny Pisarz w swém rzeczoném piśmie chciał dowieśdź; drugie, ninieysza odpowiedź dowieśdźby powinna. Pierwszych przyczyn zaiste żli ludzie, i w mieysce uczciwego środka do życia, iako też w mieysce ludzkości, bezwstydną namietnościa łakomstwa uwodzeni, stali sie powodem; za drugiemi obstaie wspólna potrzeba domowych związków, nakoniec dobra wiara i |

uczciwość, które przed prawem, póki onych szwank nie byłby iawnie odkryty, wpodeyrzenie nikogo niepodaia. Wszakże kontraktóm dzierżawnym za to nayprzód początek szkód iest przyznany, że onych aż nadto wielka liczba namnożyła się; a tu daléy też szkody na dobro powszechne Kraiu, na właścicielów ziemi ina włościan zostały podzielone. Atoli zacznieymy od tego, co dało powód, że w naszym teraz wieku zdoprawdy ledwie nie połowe dóbr ziemskich, zaieli Posessorowie. Tuby należało trzy przyczyny oznaczyć: 1mo) zniesienie kontraktów zastawnych; 2do) brak banku narodowego; 3tio) tatwieyszy przystęp do possessyi dóbr, bez względu na klasse ludzi. Biorac pierwsza przyczyne na uwage, tedy się znaydzie, że między dawnieyszą liczbą Possessorów zastawnych, a teraźnieyszą arendownych, prawie żadney niema różnicy. Mniéy tylko głośni byli Possessorowie zastawni przez to, że długoletnie ich w dobrach przemieszkiwanie, ledwie niekiedy samym właścicielóm nie dawało zapominać, że mieli Possessorów; nie mniey prawo nazywało ich pót-dziedzicami: i w istocie owe to zastawy niczem więcey nie były, iak przedaża dóbr cum jure retractus.

<sup>(\*)</sup> O Kontraktach zastawnych w Polsce; obaczyć 48 Numer Gazety naszey.

Pretensye z takich kontraktów mogły bydż aż nadto rzadkie, bo prawa surowie zabraniały sądowym juryzdykcyom, ażeby się w tłomaczenie onych niewdawały; nareście pretensye peddanych albo się zapominały przez Dziedzica, albo tylko na to Dziedzic one wprowadzał, iżby na swóy zysk mógł był co z kapitału possessorskiego odtracić. Przeciwnie, Possessorów grendownych za to bywała mniewsza liczbą, że ci ostrzeyszym w prawie podlegali ustawóm; to iest: że po terminie expiracyi, mógł go Dziedzic właana moca z possessyi rugować, a za pretensye w ten czas tylko odpowiadat, gdv mu sądownie były dowiedzione. Teraz lubo kontrakty zastawne zgasły, a kontraktóm arendownym iaśnieyszy w prawie dany iest opis, iednak w istocie obydwóch kontraktów forma tylko odmieniła się, zwyczaie tylko zaniemi inne poszły, tudzież Possessor z swego nadużycia za to tylko został głośnieyszym, że Dziedzic ma prawo częście go odmieniać, niemniéy ma prawo wraz z swym Poddanym żadney mu nie przepuścić krzy wdy. A tu iuż sam ów szanowny Pisarz przekonać się może, iż liczba Possessorów była u nas zawsze iednakowa, a temu iak przedtém tak i teraz winien iest brak banku narodowego. Jakoż kto zaprzeczy, że bez żywiołu osobnéy massy pienieżnéy mogą, się utrzymać maiatki prywatne? np. staie dział; więc trzeba koekwacyę spłacić; wydaie się za mąż córka, więc trzeba iéy posagowy kapitał zapłacić; kupuie kto dobra, wiec mu na dodatek szacunku trzeba reszty długu zaciągnąć;

gu trudno sie ustrzedz; a zatém są to potrzeby nieodbite, na które nieznayduiac publicznych źrzódeł wypada takich chwytać się środków, iakie między nami samemi mogą się dadź postrzedz. W tém tu mieyscu niezawadzi sobie przypomniéć, że kiédy około r. 1782 kontrakty zastawne wiecznie zostały zniesione, a kontrakty arendowne nie tak zdawały się bydź pożyteczne, tedy wkilku leciech właściciele dóbr przez niedostatek kredytu, większą połowę tychże swych dóbr przez przedaż onych infra pretium, marnie utracili. Sam szanowny Pisarz nie zaprzecza, że cała prawie pieniężna massa między Possessorami znayduie sie. Niechże tedy onę rozpędzi, wiec co za ratunek w potrzebie dla Dziedziców zostanie sie? Ze zaś Possessor stara sie miéc pieniadze, temu dziwić sie nie można, bo iest starownieyszy, iest oszczednieyszy, zgoła, iest to tyle u niego fortuna, co u Dziedzica własna wieś iego; bez pieniedzy nie dostałby possessyi, a pieniadze owe sa te same, które mu Dziedzic za swoie intraty zabrał, a Possessorowi pozwala nazad zbiérać. zatém niech i tu szanowny. Pisarz zastanowi się,, że bez narodowego banku, muszą się w Kraiu zostać obsitsze kontrakty arendowne. Alboż i to nie iest prawda, że łatwieyszy przystep do possessyi dóbr bez względu na klasse ludzi, mógł także kontrakty pomnożyć? Jakie przedtém w prawie polskiem na to były warunki, każdy może ieszcze nie zapomniał. Dzierżenie ziemi za to stanowi Szlachty, szczególniey i z wyłączeniem innych oporządza kto dobra, wiec i tu dłu- klass byto poruczone, aby mu razem

pamięć obrony onéy była przytomna; przeciwnie, za to prawem r. 1631 od tokcia, od szynku i t. d. pod utrata szlachectwa był odsuniety, aby każda klassa trzymając się granic swéy professyi, w sposobie życia swego była zabezpieczona; dziś tylko naród żydowski od téy współki wyrażnie iest wyięty, reszta klass zasmakowała równie w pożytkach ziemi. Wziawszy ogólnie na wage stan Possessora, tédy onego zapewne między nayszczęśliwsze rachować nie można. Kontrakt iego niczem zaiste nie iest iak kontraktem losu i nadziei. Grad, nieurodzay, powódż i t. d. iak wiadomo, iuż przestały klęskę Dziedzica stanowić, wszystko to iuż należy do Possessora. A ieżeli podatków iawnych i takich iak szanowny Pisarz wymaga, nie składa, tedy nayprzód sama madrość skarbowéy nauki, a która iak wiadomo, do dosyć wysokićy swoićy doyrzałości iuż doszła, na pieniężne maiatki, aby kursem swym otwartszym brząkały, wyższe winna miéć względy; powtóre, gdzie iest Dziedzic, aby wywód swych intrat podatkowych, z intratą inwentarska dla Possessora mierzył? A to samo iest iuż wyższym podatkiem dla Possessora, iak go Dziedzic daie Kraiowi. Z reszta, obie tu strony losową umowe za fundament od początku przyimują, jako to: Dziedzic wie-12y, że Dzierzawca iego przynaymniey pokazany sobie prowent odbierze; Possessor nawzaiem wierzy, że razem coś mieć będzie zysku. Gdyby pierwszy był zapewniony, że Possessor iego pewnie drugie tylo zyska co płaol, badz gdyby Possessor by na swoia strone zapewniony, že co dał ka-

pitalu, tedy go nie odbierze, czylizby taki kontrakt mógł kledy exystować, albo przyiść do skutku? Cały tu fundament iest tylko na wzaieniney całości; wiec iakże można iedną tu tylko strone osobnym uciskać podatkiem? Co mówi szanowny Pisarz w ogóle, że Dzierżawca w względzie na Kray nie tylko iest niepotrzebnym, ale i szkodliwym, to względem cnotliwych Possessorów utrzymać się niemoże. Anglia, Francya i inne narody, wiele dotad z Dzierżawców swych odbierają pożytków, to samo i o naszych można mówić. Należy tylko przypatrzyć się bliżey niektórym sławnym z swego gospodarstwa ludziom, a często da się widzieć, że gdzie Dziedzie ledwie iaka cząstke zbierał plonu, tam Possessor znaiąc się lepiey na roli, zbiera w dziesiecioro; lub gazie Dziedzic iednego bydlecia albo konia nie chowar, tam Possessor ze stada bydła choć kupnego, a potém utuczonego na rzeż, albo ze stada konnego źrebców Kraiowi dostarczał. Naostatek produktóm swoim lepszy zawsze umie dadż obrót w przedazy, iak to umie niekiedy sam Dziedzie zrobić, który czesto oboietnem okiem na zbiór grosza spoziéra. Dowiedziono i to iest w tysiącznych przykładach, że Possessor przeniostszy się na własne dziedzictwo, na sławnie wszego zawsze wychodził gospodarza, niż to umiał dawny Dziedzie zrobie. Dodadż wypada, że sam pieniądz, który czesto w handel wypuszcza, pożytek powszechny stanowi; wiec iakze przeciwną opinie do calego towarzystwa Possessorów można rozciagać? Jestieszcze i w tem pożyteczny Possessor kraiowi, że wtym stanie wy trza surowość obyczaiów panuie. Marnotrawstwo i zbytek z domu iego są wywołane, a szukając sposobu uczciwego do życia, i własnym dziatkóm czesto wskazuie droge cnoty i wyższe y promocyi. To tylko prawda, że rzadko sie wydarza, aby Possessor swóy zysk łaczył z pamiecia na całość dóbr Właściciela; tudzież, aby troskliwość dobrego bytu Poddanych tak go zaymowała, jak zavmować ma zwyczay Dziedzica. Równie i to się wydarza, że niekiedy złośliwy z pośrodka ich człowiek, w całym ciągu swéy possessyi o tém tylko myśli, aby to wszystko wykonał, co szanowny Pisarz w zarzut wszystkim Possessoróm kładzie; atoli niema tu winy sam kontrakt, a prawo dosyć oświecenia i regul podało, iak tego rodzaiu kontrakty w prawnym i politycznym względzie pisane bydż powinny. Zdaie się, że chińska moralność, pódług któréy oszukaństwo między prawne nabycia ma prawo wchodzić, powinnaby pod tak madremi prawami ustać, a ustakaby tem niezawodniey, gdyby do tychże praw było ieszcze i to przydano: że każdy kontrakt póty stawać się ma nieważnym, pókiby kontrahent razem nie wywiódł się świadectwem urzędowym Cyrkułu i Juryzdatora przeszłego, że w przeszłey swéy possessyi całość dóbr wiernie utrzymał i z poddanemi podług ustaw zachował się; tudzież że się dobrym gospodarzem okazał. To zaś wcale rzecz daremna, co szanowny Pisarz wnosi, aby właściciele ziemi bez excepcyi sami zatrudniali się ekonomiczną administracya, a Possessorowie swe kapitały w fabryki i manufaktury wkładali; dla tego bowiem kontrakty arendowne ustać nie moga, i nie powinny. Pierwszéy radzie

sprzeciwiaią się a) potrzeba, b) wiek lub niedoteżność, c) niesposobność funduszów ku utrzymaniu ekonomiki, d) rozległość dóbr, e) utracona wiara dla Ekonomów i t.d. Druga rada w tém iest zawodna, że manufaktury lub fabryki szczupłych funduszów nie cierpią. Bez dzielnéy pomocy rządu, albo bez utworzenia na to osobnego towarzystwa, nigdzie one nie udały się. Coż powiémy o Possessorach, z których nie każdy zapewne i tych słow: co iest fabryka albo manufaktura rozumie; to iest: iak można ich na ten sposób życia wyprawiać, do którego ani z swego stanu, ani z fortuny nie są usposobieni? z Grzedy. Meteorologiczne postrzeżenia w Lwo-

wie od dnia 8 do 10 Października.

|   | ott ott ditta                         | 0 40 10 14                           | ,uxter /zen u.                        |  |  |  |  |  |  |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| _ | Stan                                  | Baromet                              | ru,                                   |  |  |  |  |  |  |
| 2 | o 8 godzinie<br>z-rana.               | o 3 godzinie<br>po południu.         |                                       |  |  |  |  |  |  |
|   | 28, 1, 4.<br>27, 10, 9.<br>27, 11, 3. | 28, 0, 5.<br>27, 10.5.<br>28, 0, 9.  | 27, 11, 7.<br>27, 10, 4.<br>28, 1, 1. |  |  |  |  |  |  |
|   | Stan Ciepłomierza Reaumura.           |                                      |                                       |  |  |  |  |  |  |
|   | Stopnie                               | Stopnie                              | Stopnie                               |  |  |  |  |  |  |
| • | † 8, 8.<br>† 9, 8.<br>† 6, 9.         | † 13, 4.<br>† 10, 7.<br>† 7, 8.      | † 10, 3<br>† 8, 9.<br>† 4, 5.         |  |  |  |  |  |  |
| ĺ | Kierunek Wiatrów.                     |                                      |                                       |  |  |  |  |  |  |
| . | Z. mocny                              | Z. średni. Z. mocny P.W. mocny       | Z. średni<br>Z. mocny<br>P. słaby     |  |  |  |  |  |  |
|   | Odmiany powietrza                     |                                      |                                       |  |  |  |  |  |  |
| , | rzad chmu.<br>deszcz pogd.<br>deszcz  | chinu. deszcz<br>deszcz<br>pochmurno | deszcz<br>pochmur no<br>gęste chmu.   |  |  |  |  |  |  |

# DODATEK 28

# GAZETY LWOWSKIEY.

## Rreisschreiben

pom R. R. Baligifchen Landes-Subernium :

Ginlofungsicheine von 2 ffr. und 1 ffr. werden in Umlauf gefest.

Mit Beziehung auf das Patent vom 20. Junius d. J. S. 3. werden auf allerhochsten Befehl die Mufter von ben Ginlofungsicheinen ju 2 fl. und i fl., fo wie die Beschreibung ihrer Form in den Unlagen A. und B. bekannt gemacht.

Diefe Ginlofungsicheine werden nun von Seite der vereinigten Gintofungs . und Tilgungs = Deputation gegen Gingiehung von Bantozetteln nach bem funften Theile ihres Renntverthes ausgegeben werden ...

Da jedoch der Borrath an diefen benben Gattungen Ginlofungsfcheinen noch nicht fo groß ift, um berfelben Auswechs= lung fogleich in ihrem gangen Umfange zu veranlaffen, fo wird folche vor der Sand nur den Rammeral und Rriegs-Raffen gim Bebufe ihrer Bahlungen geleiftet merben.

Lemberg den 20. September 1811.

# Cyrkularz

od C. K. Gal. Rządów Kraiowych.

Rewersa wyknpuiace na 2 Zł. i 1 1 Zł. w kurs wprowadzają się.

Lodwołaniem się na Patent pod dniem 20tym Czerwca r. b. S. 3. na naywyższy rozkaz wyobrażenie Rewersów wykupujących na 2 Zł. i i Zł. tudzież opisanie ich Formy w dołaczeniu A. i B. ogłasza się.

Te Rewersa wykupuiące wiec z Strony złączoney wykupującey i u-marzającey Deputacyi, za ściągnieniem Bankocetli podług piątey części ich nominalney wartości wy-

dane beda.

-Gdy iednak zapas tych dwóch gatunków Rewersów wykupuiących ieszcze tak wielkim nie fest, żeby zmiana niemi natychmiast w całym swoim obwodzie zarządzona być mogła; przeto ta zmiana tym czasem tylko kameralnym i woiennym Kassom do uskutecznienia ich wypłaceń uczyniona bedzie. (1)

W Lwowie dnia 20. Września 1811.

Peter Grafs. Bock, Landesgouverneur.

Georg Ochsner, Bubernigl = Digeprafident.

Rarl von Friedenthal, Buberntalrath.

## Benlage Lit. B.

gum Rreisschreiben vom 20. September 1811, mittelft welchem die Ginlosungsscheine zu 2 und 1 Gulden in Unglauf gesetzt werden.

## Beschreibung.

der Ginlosungsscheine vom 1. Marg 1811 von 2 und 1 Gulden.

Die Muster Dieser zwen Scheine find in ber vorstehenden Beplage (zur Verhutung eines Migbrauches) auf blaues Papier ab-

gedruckt, angeschloffen.

Diese benden Gattungen Einlösungsscheine sind auf weißem Velinpapier schwarz
gedruckt. In jedem Scheine sindet man im
Pagiere das Wort: Einlösungsschein, dann
den Nennwerth in durchstichtigen Buchstaben und Ziffern. Diese Einlosungsschein,
ben und hiffern. Diese Einlosungs
scheine sind ihrer Form nach langlichte Vierecke kleinerer Art, als die übrigen Einlösungsscheine, die sich ebenfalls
nach den benden Gattungen in der Größe
sowohl, als in der Zeichnung unterscheiden.

In der Mitte des obern Randes und, der benden Seiten = Einfassungen steht der Rennwerth des Scheines in einem Schilde

mit arabischen Biffern.

Innerhalb der obern Randesverzierung ist an der rechten Seite der Werth des Scheines verschlungen, in deutscher und ungarischer, an der linken aber in bohmisscher und pohlnischer Sprache, und in der obern Randesverzierung eben dieser Werth in romischen Ziffern ausgedrückt, in der untern Randesverzierung hingegen die Jahsreszahl enthalten.

Der 1. Marg 1811 ift der Ausfertis gungstag, welcher am Schluße der fleinen

Schrift ftebt.

Diese Scheine haben eine trockene Stampiglie innerhalb bes untern Randes rechts in ovaler Form. Die Stampiglie enthält den k. k. Abler, den Nennwerth in Ziffern an den Seiten des Adlers, eben diesen in Buchstaben in der Umschrift, in welcher oberhalb das Wort: Einlösungsschein, ans gebracht ist.

Die Ausfertigung diefer Einlofungs, scheine geschieht wie die der abrigen, von der vereinigten Einlosungs; und Tilgungs; Deputazion, unter der einzigen Fertigung ihres Prasidenten, Grafen von Wrbna.

### Dodatek Lit. B.

Do Okólnika pod dniem 20. Września 1811. wydanego, mocą którego Rewersa wykupujące na 2 i 1 Złoty w Kurs wprowadzają się.

## Opisanie

Rewersów wykupuiących z dnia 1go Marca 1811 na 2 i 1 Zł.

Formy tych dwóch Rewersów w poprzedniczym Dodatku (dla zapobieżenia iakowego nadużycia) na niebieskim papierze drukowane i przyłaczone są.

Te dwa gatunki Rewersów wykupuiących są na białym welinowym papierze czarno wydrukowane. W każdym Rewersie znayduie się w papierze to Słowo: Rewers wykupuiący, tudzież wartość nominalna w przezroczystych Literach i liczbach.

Te Rewersa wykupuiące z Formy swoiey są podługowatemi czworogranami mnieyszego gatunku iak drugie Rewersa wykupuiące, które

się podobnież podług tych dwóch; gatunków tak co do wielkości, iako też co do rysunku rozróżniają.

W srzodku zwierzchniego kraiu, i dwóch pobocznych obrąbkach stoi nominalna wartość Rewersu w Tarczy

Arabskiemi liczbami.

Wśrodku zwierzchnego przyozdobienia Kraiu iest na prawey stronie wartość Rewersu wrobiona w niemieckim i węgierskim, na lewey zaś w czeskim i polskim iezyku, i na zwierzchnym przyozdobieniu Kraiu podobnież ta wartość rzymskiemi liczbami wyrażona, dólne przyozdobienie Kraiu zaś zawiera w sobie liczbe roku.

Dzień 1go Marca 1811 iest dniem wydania, który na końcu drobnego

druku stoi.

Te Rewersa maią iedną suchą pieczęć w środku spodniego Orła na prawey stronie w Formie iaykowatey. Ta pieczęć zawiera w sobie C. K. Orła, wartość nominalną po bokach Orła, i znowu tę wartość w literach obwodowego pisma, w którym na wierżchu Słowo: Rewers wykupujący iest wyrażone.

Wydawanie tych Rewersów wykupuiących dziele się tak, iak drugich gatunków przez złaczną wykupuiącą i umarzaiącą Deputacye, z iednym pod pisem iey Prezesa, Hrabie-

go de Wrbna.

# Kreisschreiben

pon ber f. f. Landebregierung im Ergherzog= thum Ofterreich nater der Enus.

Seine Majestat haben zur Aufrechthaltung der Ordnung, zweckmäßigen Kontrole und schleunigen Bebebung der. Anstände, welche sich auf der Wiener = Borse ergeben konnen,

cige eigene Borfe-Rommiffion, unter bem Borfige des Biceprafidenten der f. f. hofe fammers Finangs und Kommerg-Hoffelle von Barbier, aufzukellen, und folde den Hoffammerprafidenten unterzuordnen geruhet.

Bugleich haben Srive Majestat in Erwagung, daß ben dem Bestande des Patents
vom 20. Hornung 1811, worin die Einlosungsscheine als die einzige Valuta für das
Inland erklart worden sind, und ben der
dermaligen Lage des Handels das Bedürfniß um Münze und um auswärtige Briefe
wesentlich abgenommen hat, in dieser Hiusicht zur Verhandlung der Wechsel- und GeldGeschäfte auf der Vorse nach Maß der schon
in früheren Jahren diesfalls bestandenen
übung, bloß zwen Lage in jeder Woche zu
bestimmen, dagegen aber für die Geschäste
in Staatspapieren vier Lage in der Woche
seltzusehen befunden.

Hiernah durfen von nun an, Mittwochs und Sonnabends bloß Gelo = und Wechfel- Beschäfte; Montags, Dienstags, Donnerstags und Frentags aber bloße Obligazionsgeschäfte auf der Borfe verhandelt und abgeschiosen

werden.

Außerdem bleibt die Circular=Berordnung vom 17. November 1810 in ihrer vollen Wirksamfeit.

Welcher in Folge Soffammer prafisials Defrete vom 12. dies ju Jedermanns Wifsfenschaft und Darnachachtung bekannt ges macht wird.

Wien den 13. July 1811.

Frang Graf von Saurau, Stambalter.

Augustin Reichmann v. Sochfirchen, Regierunge-Biceprasident.

Karl Fregherr v. Werner, Regierungsrath.

## Cyrkularz.

Jego Cesarsko-Królewska Mość końcem utrzymywania porządku, zamiarowi odpowiadaiącey Kontroli, i prętkiego załatwienia przeszkód na Bursie Wiedeńskiey zdarzyć się mogących, osobną własną Bursową Kommissyę pod przewodnictwem Vice-Prezesa C. K. Kamery Nadworncy Finansowey i Kommercialney Instancyi Nadworney de Barbier ustanowić raczyła, która Prezesowi Ka-

mery Nadworney podlegać ma.

Oraz Nayiaśnieyszy Cesarz na to zważaiąc, iż przy trwałości Uniwersalu pod dniem 20tym Lutego 1811 wydanego, w którym Rewersa wykupuiące iako iedyna Waluta dla Kraiów dziedzicznych oświadczone były, i przy teraznieyszym stanie handlu potrzeba monety i zagranicznych papierów istotnie zmnieyszyła się, w tym względzie do załatwienia Wexlowych i Pieniężnych Interessów na Bursie, w mierze zwyczaiu iuż w poprzedniczych latach co do tey okoliczności byłego, tylko dwa dni wkażdym tygodniu wyznaczyć, dla Interessów zaś w Kraiowych papierach cztery dni wtygodniu postanowić raczył. -

Podług tego więc odtąd w Srzodę i w Sobotę tylko Interessa Pieniężne i Weklowe, w Poniedziałek, Wtorek, Czwartek i w Piątek zaś, tylko Interessa Obligacyine na Bursie robione i załatwione

być mogą. –

Oprocz tego Rozporządzenie Cyrkularne dnia 17go Listopada 1810. wydane, wcałey swoiey mocy zostanie.

Co na mocy Dekretu Prezydyalnego Komory Nadworney do każdego wiadomości i stosowania obwieszcza się. (1) w Wiedniu dnia 13. Lipca 1811.

Franciszek Hrabia de Saurau,
Prezes Rządowy.
August Reichmann de Hochkirchen,
Vice-Prezes Rządowy.
Karol Baron de Werner,
Konsyliarz Rządowy.

### Doniesienia.

Nro. 14125.

Bur neuerlichen Verpachtung ber in nachbenannten 3 Strecken abgetheilten wilben Fischerey, in dem Fluße Skawa bes Makower Kammeralherrschafts-Territorio Myslenicer Kreises, auf 3 nacheinander folgende Jahre, nämlich: vom 1. November 1811 bis Ende Oktober 1814, und zwar:

Der iten Strecke von der Granze Suchahinauf langst dem Flusse Skawa bis zum Dorfe Biaka wo der Flusse Czarna in die Skawa fällt, mit dem Pretium Fisci von jährlichen 4 str. 50 fr.

Der 2ten Strecke von dem lettberührten Punkte an, wieder längst dem Flusse Skawa hinauf, bis in das Dorf Skawica zum Maryniak, mit dem Pretium Fisci von jährlichen 3 str. 47 kr. endlich

der zten Strecke vom Skawicer Maryniak an, bis unter die Babia Gora, mit dem Pretio Fisci von jahrlichen 2

ftr. 57 fr.

in der Valuta der Einlösungsscheine, wird eine Lizitazion am 22. Oktober 1. J. um die 9te Vormittagsstunde, in der k. k. Makower Kammeral-Amtskanzlen öffentslich abgehalten werden. Wozu Pachtliebshaber mit einem der obangesetzten Fiscal-Beträgen angemessenen Vadium versehen, hiermit eingeladen werden.

Makow den 3. September 1811.

Na dalsze wypuszczenie w Aręde 3ch letnią, tó iest: od 1go-Listopada 1811go aż do ostatniego Października 1814go Roku użytku Łowienia Ryb w Rzyce Skawie in Teritorio Państwa Kameralnego Makowskiego w Cyrkule Myslenickim leżącego, które to Łowienie-na 3 następuiące Części rozdziela się, iako to:

Isza Część zacząwszy od Granicy Saskie y Gorą biegu i wzdłuż Rzyki Skawy aż pod Wies Białą, gdzie się Rzyka Czarna z Skawa lączy z rocznym Præti-

um Fisci Zr. 4 kr. 50.

2ga Część od Punktu ostatecznego daley Gorą Rzeki Skawy aż do Wsi Skawicy pod Maryniaka z rocznym Prætium Fisci Zr. 3 kr. 47.

3cia Część od Maryniaka w Skawicy aż pod Babią Gorę z rocznym Prætium Fisci Zr. 2 kr. 57. w Walucie Rewersów wy-

kupuiących, będzie

Licytacya na dniu 22. Października r. b. o godzinie przedpołudniowey otéy w Ces. Król. Kameralno-Urzędowney Kancellaryi Makowskiey publicznie przedsiewzięta; do którey to Licytacyi, arędowania chęć maiąci, zaopatrzywszy się w Wadium, do powyższey Kwoty fiskalney stosownym ninieyszym zapraszają się (3) Makow dnia 3go Września 1811.

Nro. 14124.

Am 21. Oktober d. J. um die 9te Bormittagsstunde; wird in der k. K. Makower Kammeral-Verwaltungskanzlen, die Brandwein Propinazion des zu diesem Herrschaftsbezirke gehörigen, im Myslenicer Kreise liegenden Dorfes Sidzina sammt dem hiezu alldort besindlichen obrigkeitlichen hölzernen Wirthshause, auf 6 nacheinand der folgende Jahre, nämlich: vom 1. November 1812, an den Meistbiethenden verpachtet werden.

Pro Pretio Fsici wird einschluffig der Tranksteuer, jahrlich 579 ftr. 50 fr. in der Baluta der Ginlosungsscheine angenommen.

Pachtlustige (mit Ausschluß der Juden und Ararialschuldner) haben daber mit dem gewöhnlichen 15 prozentigen Vadio verses hen, am obigen Tag und Stunde in der hiesigen Amtskanzlen, allwo die übrigen Liszitazions = Bedingnisse eingesehen werden konnen, zu erscheinen.

Makow den 2. September 1811.

Na dniu 21go Października r. b. o godzinie przedpołudniowey otey będzie w Ces. Król. Præfektualney Kancellaryi Makowskiey, Propinacya Wódki w Wsi Sydzinie do tegoż Klucza Kameralnego tudzież Cyrkułu Myslenickiego należącey, oraz z Karczną drzewianą Dominikalną tamże w mieyscu sytuowaną złączona, na 6 po sobie następujących lat to iest od dnia 1. Listopada 1811. aż do ostatniego Października 1817go Roku więcey daiącemu w Aręde wypuszczona.

Prætium Fisci inclusive Podatku Czopowego wynosi rocznie ZR. 579 kr 50 w Walucie Rewersów wyku-

puiących.

Arędowania chęć maiący (wyłączywszy iednak Żydow i Restancyaryuszow Skarbowych) niechay tedy zaopatrzywszy się w Wadium 15tu Procentowe na wzwyż wspomnionym dniu i godzinie wtutéyszéy Urzędowney Kancellaryi, gdzie dalsze Kondycyę Licytacyi powzięte bydź mogą, znaydują się. (3)

W Makowie dnia 2go Września

1811.

Wenn Jemand Willens ware, eine Eisquer = und Rosoglio-Fabrique zu errichten, so biethet ihm Endesgefertigter hiezu als ein Runsterfahrner seine Dienste an. Dersselbe wohnt auf der Backergasse Nro. 372, wo das Rabere zu erfahren ist. (3)

Ign az Fritsch Rosoglio- und Liqueur-Pistikateur. Nro. 14368.

Von der f. f. Neusandecer Kammes ralwirthschafts & Verwaltung wird bekannt gemacht: daß am 17. Oktober d. J. früh um 9 Uhr, in der Neusandecer Kams meral-Verwaltungs-Amtskanzlen, folgende Propinazions-Sefalle an den Meistbiethens den, auf 3 nacheinander folgende Jahre, und zwar: vom 1. November 1811 bis Ende Oktober 1814 verpachtet werden, und zwar:

a. Die Bier= und Brandwein=Propinazion im Vorfe Pisarzowa nach dem Pretium Fisci pr. 208 flr. 20 fr., sammt der Tranksteuer 82 flr. 2 fr.

Summa 290 ffr. 22 fr.

b. Die Propinazion des Dorfes Mistkow, Kammerale Mszalnica, Czyniawa, Królowa polska und Kunow, nach dem Pretio Fisci pr. 259 flr. 40 fr. sammt Tranksteuer 146 flr. 46 fr.

Summa 406 ffr. 26 kr.

c. Die Propinazion von Lybrantowa, Zamuszowa, Antheil Naszczyszawa, Grabowa et Lenk nach dem Pretio Fisci pr. 39 flr. 4 fr. sammt der Tranksteuer 122 flr. 16 fr.

Summa 161 ffr. 20 fr.

d. Das zur Getrant = Erzeugung in Neusandec befindliche Rammeral = Brand = weinhaus, nach dem Pretio Fisci pr. 35 ffr. 28 fr. alles Wiener : Währung.

Pachtlustige werden auf den obbesagten Tag mit dem Bensate zu erscheinen eingestaden, sich für jedes dieser Gefälle mit einem 15 prozentigen Vadium nach der Baluta in Einlösscheinen zu versehen, und mit glaubwürdigen Beugnissen zu erproben, daß selbe kauzionsfähig senn, ohne welchen Niemand zur Steigerung zugelassen werden kann.

Die Pachtbedingniffe konnen taglich in

der Neusandecer Kammeral-Bermaltungsfanzlen eingeschen werden, welche auf den Lizitazionstag zun Bekanntmachung gelangen werden.

Von diefer Pachtung find alle Juden, Ararialracfftandler, und Diejenigen ausgenommen, fo einmal Pachtbruchig murden.

Neusandec den 17. Sept. 1811. (3)
(Nro. 18377.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et LodomeriæJudicium ProvincialeNobilium Leopol. D. Francisco, Antonio, Casimiro, Vincentio Stoneckie, D. Petronellæ de Stoneckie Baraniecka, D. Rosaliæ de Stoneckie Chołonienska, atq. D. Theclæ de Słoneckie Jastrzebska; medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic. Judæus Majer Meth contra massam successionalem olim Josephi Stonecki seu ejus hæredes majorennes, utpote: Annam de Lanckorońskie Stonecka, nunc Com. Dzieduszycka, atq. ipsos\_puncto solutionis Sæ, 2400oflp. in Valuta Viennensi libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; cum autem Judicium hocce ob eorum extra regna commorationem ipsis hujatem Judicialem Advocatum Horn cum substitutione Advocati Kozieradzki, qua Curatorem ipsorum periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsi præsenti Edicto admonentur, ut die 16. Octobris a. c. hora 10 mat. ad excipiendum se sistant, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradant, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligant, et Judicio nominent, eaque e Lege faciant, que defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerint et causam suam neglexerint, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebunt. (3)

Leopoli die 2. Septembris 1811.

Nro. 4154.

Nipieyszym do powszechney po-

daie sie wiedomości, że folwark doprobostwa Horodeńskiego obrządku ruskiego należący, dnia 17go Października r. b. o otey godzinie z rana w Kancelaryi cyrkularney tu w Kołomyi na rok ieden, poczynająć od 1go Listopada 1811 do końca Października 1812. naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczony zostania.

Cena fiskalna wynosi 535 Ryń.

55 & Greyc. w Valucie.

Każdy chęć licytowania maiący musi przed Licytacyą złożyć dziesiecioprocentowy Zakład w gotowych pieniadzach, i może się dowiedzieć o warunkach dzierzawnych, i rozpatrzyć się w rubrykach intraty podczas godzin urzędowych w Kancelary i Cyrkularnéy. (3)

w Kołomyi 21go Września 1811.

Nro. 2059.

# Anfündigung.

Bon der f. f. Galigifchen Staatsguter. Beraugerungs . Softommiffion wird hiemit bekannt gemacht, daß am 29. Oftober b. J. um 10 Uhr Vormittags, in dem Gubernial-Bebaude gu Lemberg, über ben Berkauf des im Stryer Rreife gelegenen Rammeral Buts Wysoczanka, die offents liche Ligitagion wird abgehalten werden.

Diefes. But beftehet aus bem Dorfe Wysoczanka, wozu 35 Unterthanen ge-

horen, und jahrlich:

884 Bugs | Robotstäge leiften , dann 722 Fuß.)

24 Stud Subner.

120 - Eper.

Bagren Grundzins 8 ffr. 24 fr., Waide-

gins go fir. 24 fr., Bienengins 2 fir. 30 fr. entrichten.

Rebft dem Propinazionerechte geboren baju

82 Joch 1218 [] Rlafter Acter,

80 - 837 - Wiesen - Walbung

Walbungen.

Un Gebanden;

Gin Wohngebaude von Bolg, eine Scheuer, Schuttboden, Schoppen, 7 Seuschober, Wagenschoppen, Pferdstall, zwen Diehstallungen, ein Schanthaus fammt einem daben angebauten Brandweinhaus und Stall, eine Mahlmuhle mit 2 Bangen, endlich ein Wirthshaus an ber Staniskawower Straffe, nebst einem daben befindlichen Stall.

- Bum erften Ausrufspreis wird bie Gums me von 58328 ftr. 112 fr. in Ginlofunges scheinen angenommen, wovon 15 Pergent als Vadium vor der Lizitagion baar erlegt werden muß, und die-erfte Rauffchillings. Salfte ift vor der Gutsubergabe, in Ginlofungsscheinen oder auch funffach in Bankozetteln, so lange ste noch gesetzlich im Umlauf find, gu leiften.

Die übrigen Bedingniffe werden bep der Ligitagion befannt gemacht werden.

Lemberg ben 9. Geptember 1811.

Nro. 2059.

### Obwieszczenie.

Ud C. K. Galicyiskiey do sprzedaży Dóbr Rzadowych wyznaczoney Kommissyi Nadworney czyni sie ninieyszym wiadomo: iż na dniu 20tym Października r. b. o godzinie 10 zrana w Domu Gubernialnym w Lwowie, Dobra Kameralne Wysoczanka w Stryiskim Cyrkule położone, przez publiczną Licytacye sprzedane beda.

Te Dobra składaią się z Wsi Wysoczanki, do którey 35 Poddanych należa, i rocznie

884 ciągłych) dni pańszczyzny 722 pieszych) odrabiaią, tudzież

24 Sztuk Kur, 120 Sztuk Jay,

w gotowiznie czynszu gruntowego 8 Złr. 24 kr., Czynszu z pastwiska 90 Złr. 24 kr., Czynszu z pszczół 2 Zł. 30 kr. oddaią.

Oprócz prawa Propinacyi nale-

ży do tey Wśi

82 Morgów 1218 [] Sążni Pola omego

80 — 837 — Łąki. 945 — 687 — Lasu.

WBudowlach.

Dóm pomieszkalny z Drzewa, Stodoła, Szpiklerz, Szopa, siedm Stóg na śiano, Staynia z Szopa, dwie Obory, Dóm szynkowny z przybudowaną gorzelnią i Staynią, Młyn o dwóch Kołach, na konieckarczma na gościńcu Stanisławowskim z Staynia przy niey znaydująca się.

Za Cenę pierwszego wywołania wzięta będzie Summa 58328 Zfr. 11 2/8 kr. w Rewersach wykupuiących, z którey 15 od sta iako V ad i u m przed Licytacyą w gotowiźnie złożone być maią, a pierwsza połowa Summy kupna przed oddaniem Dóbr w Rewersach wykupuiących, lub też pięć razy tyle Bankocetlami, iak długo też ieszcze prawnie w Kursię zostaną, wypłacona być ma.

Reszta warunków podczas Licytacyi obwieszczona będzie. (3)

w Lwowie dniag. Wrzeinia 1811.

Nro. 2058.

# Unfündigung.

Von der k. k. Galizischen Staatsgüter-Beräußerungs-Hossommission wird hiermit kund gemacht: daß am 28. Oktober d. J. Bormittags um 10 Uhr zu Czernowitz, in der kon. Kreisamts-Kanzlen der Guts-Antheil Fagodisten oder Unter-Millescheutz öffentlich an den Meistbiethenden wird verkauft werden.

Der erste Ausrufs- oder Fiskalpreis ist 11214 flr. 28 fr. in Einlösungsscheinen, wovon der funste Theil vor der Lizitazion

als Reugeld erlegt werden muß.

Bu diesem Gutsantheile gehören 18 Unterthanen, diese leisten 204 Robottage, 17 Fuhren Holz, 17 Stück Garn, 17 Huhner, dann den Naturalzehend von als len Felds und Gartenfrüchten.

Un herrschaftlichen Grundstücken ges hören dazu 3 Wiesen, die zusammen 275 Joch 1584 [] Klafter enthalten, und die

Schankgerechtigkeit.

Die erste Raufschillings " Salfte muß vor der Gutsübergabe, in Einlösungsscheis nen oder funffach in Bankozetteln so lans ge diese noch gesetzlich im Umlaufe sind, berichtigt werden.

Die übrigen Verkaufsbedingniffe wers ben beb ber Ligitagion bekannt gemacht

werden.

Lemberg den 9. September 1811.

Nro. 2058.

## Obwieszczenie.

Z Strony Ces. K. Galicyiskiey do sprzedaży Dóbr Rządowych ustanowioney Kommissyi Nadworney nimicyszym czyni się wiadomo: iż na dniu 28. Października r. b: zrana o godzinie 10 w Czerniowcąch w król. Kancelaryi Urzędu Cyrkularnego Cześć Dóbr Fagodisten czyli Niższe-Miliescheutz publicznie więcey daiącemu przedana będzie.

Pierwsze wywołanie czyli Cena Fiskalna iest 11214 Zł. Ren. 28 6/8 kr. w Rewersach wykupujących, którey piąta częśc przed Licytacyą ia-

ko Vadium złożona być ma.

Do tey części Dobr należa 18 Poddanych, którzy 204 dni pańszczyzny robia, i daia 17 fur drzewa, 17 sztuk przedzy, 17 kur, i dziesięcinę w naturze od wszelkich urodzaiów polnych i ogrodowych.

W gruntach Dworskich znaydują się przy tey części ż łaki, które razem 275 Morgów 1584 Kwad. Sążni wynoszą, niemniey należy do niey

Prawo Propinacyi.

Pierwsza Połowa Summy kupna przed oddaniem Dóbr w Rewersach wykupniących, lub pięć razy tyle w Bankocetlach, póki tęż ieszcze prawnie w Kursie będą, uiszczona być ma. Reszta warunków przedaży podczas Licytacyi ogłoszona będzie. (3) w Lwowie dnia o Września 1811.

Nro. 14138.

Am 31. Oktober 1811 wird in der Wirthschasts-Amtskanzlen, der Nisker k. k. Staatsherrschaft zu Nisko im Rzeszower Kreise die Lizitazion abgehalten werden, mittelst welcher die Biers und Brandweins-Erzeugungss und Ansschanks-Gerechtigkeit auf 2% Jahre, an den Meistbiethenden verpachtet werden wird.

Die Pacht : Periode fangt am 1. Fes

bruar 1812 an und endet mit letten De

Das Pretium Fisci ist nach einem sechsichtigen Erträgniß Durchschnitt bereche net, und beträgt für 1 Jahr 3220 fir. in Wiener-Wahrung.

An Vaciour (Rengeld) hat jeder Pachte lustige vor Anfang der Steigerung, 15 von 100 des Fiskalpreises baar in Wies ner-Währung oder Einlosungsschreine zu erlegen.

Befannte Ararialrudftandler und Justen, find von der Mitfleigerung und Pachs

tung ausgeschloffen.

Die Pachtbedingniffe konnen von 13. Offober b. 3. an, raglich in der Umts-

Kanglen eingeschen merden.

Pachtlustige haben am obbestimmten Tag um 10 Uhr Vormittag zu erscheis nen. (3)

Nisko den de September 1817.

Nro. 14348.

Von Seiten ber f f. Domainen sund Galinen = Administragion in Galigien wird fund gemacht: daß über die Golafordes rungs = Verpachtung, ben den Salg=Roftus ren zu Bolechow und Lissowice Stryer Kreifes, am 21. Oftober d. J. in der Sudamts - Kanglen zu Bolechow, und über die Golaforderungs = Berpachtung gu Dolina ebenfalls Stryer Rreifes, am 22. Oftober d. 3. gu Dolina und gwar um o Uhr Vormittags, in- der Gudamtskange len die Ligitagion werde abgehalten werden. woselbst sich die Pachtluftigen benen die Bedingniffe por der Lizitagion bekannt ge= macht werden, einzufinden, und das de= wohnliche 10 prozentige Vadium zu erles gen haben.

Das Pretium Fisci ist ben Bolechow

1200 ftr.

Big Lissowice 500 ffr. Mienerwäh: rung. (3) Lemberg den 28. September 1811.

Nro. 16715.

Vom Magistrate der kon. Hauptstadt Lemberg, wird hiemit zur Besehung der erledigten, mit einem jährlichen Gehalt von 300 str. verbundenen 2ten Stadts Wundarzten Stelle, mit der auch die Stelle eines chyrurgischen Frohnsestens Affistentens derzeit vereinigt ist, bis zum letten Oktober 1. J. der Konkurs ausgesschrisben.

Daher sich diejenigen Kompetenten, welsche diese Stelle zu erhalten munschen, ihre mit den vorgeschriebenen Beweisen gehörig instruirten Gesuche, bey diesem Magistrate

einzureichen haben. (3)

Lemberg ben 24. September 1811.

Nro. 3655. Bon dem Raiferl. Konigl. Bufowiner Landrechte, wird der Frau Katharina Hermezoje und herrn Mihalaky Hermeze mit= telft gegenwartigen Edift befannt gemacht, es habe wider Ihnen ben biefem Bertchte Valerian Bogdanowicz wegen Erfas eines mit 29500 fir. liquidirten Schadens fammt Berichte = Roften Rlage angebracht, und um die richterliche Sulfe gebeten. Das Bericht bat, Da der Aufenthaltsort der Beklagten außer= balb der faiferl. fonigl. Erblande befindlich ift, gu ihrer Bertrettung und auf Ihre Befahr und Untoften Ihnen in der Perfon des Maximilian Dobrucki einen Eurgtor beftellt, mit welchem die angebrachte Rechtofade nach der bestehenden Berichtsordnung ausgeführet, und entichieden werden wird. Die Beflagten werden deffen durch diefes offentli= che Edift ju dem Ende erinnert, damit fie allenfalls zu der in diefer Streitfache am 27. Marg 1811. fruh umo Uhr angeordneten Lagfagung felbft gu erfcheinen, oder ihre Redies, bebelfe dem bestimmten Bertretter vorzulegen=

oder auch sich selbst einen andern Sachwilter zu bestellen, und diesem Gerichte vor der Tagsagung nanihaft zu machen, überhaupt aber in die rechtlichen ordnungsmässigen Wege einzuschreiten wisen mögen, die sie zu ihrer Bertheidigung diensam sinden wurden; indem sich die aus ihrer Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumeben haben werden. (3)

Czernowitz den 15. Rovember 18:20.

Von Seiten der Lemberger städtischen Ökonomie Werwaltung, wird anmit zu Jedermanns Wissenschaft kund gethan: daß das sub Nro. 96 3 besindliche skädtische gemauerte Meth Brauhaus, mittelst öffentslicher am 14. Oktober l. J. Vormittags um 10 Uhr, in der skädtischen Okonomieskanzley vorgenommen werdenden Versteiges rung, an den Meistbiethenden in drepjäherigen Pacht überlassen werden wird. Pachtelustige werden zu dieser Versteigerung mit einem Reugelde von 100 str. in Einlösungssscheinen versehen, eingeladen. (2)

Lemberg den 1. Oftober 1811.

Nro. 9257.

Von Seiten der f. k. Galizischen Zolls gefällen-Administrazion wird hiemit bekannt gemacht: daß am 4. November 1811 in der freyen Handelsstadt Brody verschiedes ne Kontraband-Waaren, bestehend in versschiedenen Schnitt-Waaren, dann Kaffee, an den Meistbiethenden werden veräußert werden. (2)

Lemberg den 4. Oftober 1811.

Nro. 39472.

Vom f. k. Galizischen Landesgubers nium, wird zur Besetzung nachbenannter zwener geprüften Hebammenstellen: nämlich einer auf der Kammeralherrschaft Muszyna Sandecer Kreises, mit der systemisteten Bestallung jährlicher 100 flr. Wiener-Wähs rung, mit dem Genusse eines kleinen Garstengrundes, und bem Bezuge 4 Klastern Brennholzes jährlich; dann der andern auf der Kammeralherrschast Nisko, Rzeszower Kreises, mit der Bestallung jährslicher i vo str. Wieder Währung nebst Wohsnung, einem kleinen Gartengrund, und 6 Klastern Brenisholzes sammt Zusuhr, der Konfurs bis letten Oktober d. J. mit dem Bensame allgemein ausgeschrieben; daß die Kompetenten hierum ihre mit den nöthigen Behelsen versehenen Gesuche, noch vor Ende des Konkurstermins bey dieser Lanzbesstelle anzubringen haben.

Lemberg den 17. September 1811.

Z Strony Ces. K. Galicyiskich Rzadów Kraiowych do obsadzenia dwóch niżey wyrażonych mieyść wyexaminowanych A'kuszerek, to iest: iedney w Dobrach Kameralnych Muszynie w Cyrkule Sandeckim z systemizowanym zaopatrzeniem roznych Sto Złotych w Walucie Wiedenskiey, zużywaniem małego gruntu ogrodowego, i z pobieraniem czterych sągów drzewa na opał rocznie; drugiey w Dobrach Kameralnych Nisko zwanych w Cyrkule Rzeszowskim położonych, z zaopatrzeniem rocznych Sto Złotych w Walucie Wiedenskiey, z pomieszkaniem, małym gruntem ogrodowym, i sześcioma sągami drzewa na opał wraz z przywozem, Konkurs aż do ostatniego Października r. b. z tym dodatkiem powszechnie rozpisuie się, że Suplikantki prosby swoie potrzebnemi dowodami opatrzone ieszcze przed końcem minu konkursowego do Rzadów Kraiowych podać maią. – (2)

W Lwowie dnia 17. Września 1811.

Nro. 2058.

## Anfundigung.

Von der k. k. galizischen Staatsgüters Beräußerungs » Hoskommission wird hiemit bekannt gemacht: daß am 4. November l. J. um 10 Uhr Vormittags, im hiesigen Gubernial = Gebäude das im Lemberger Kreise gelegene, im zeitlichen Besitze besinds liche k. k. Gut Koszyce, durch öffentliche Versteigerung wird verkauft werden.

Bon den dazu gehörenden 48 Untersthanen werden folgende Inventar-Bebuhren

geleiftet :

2788½ Bug= ) Robotstage.
695½ Hand= ) Robotstage.
24 Ganfe,
144 Huhner,
6 Schod Ever,

144 Ellen Gespunft. Ein baarer Grundzins von 8 flr. und

der Sandmühlenzins.

Un berrichaftl. Grundftuden geheren dagu: 8 Joch 415% | Rlafter Barten,

138 — 11342 — — Acter, 45 — 2652 — — Wiesen, — — 827 — — Hutwaide, — — 978 — — Teich, oder

Biehträute.
Ferners gehört zu diesem Gute das Propinazionsrecht, und folgende landartige Holzgebaude: Eine Schafferswohnung, Relsler, Gartnerswohnung, Einsas für's Grünzeug, Wirthshaus, Schättboden, Scheuer, Stallungen für's Horn = und Borstvieh, dann Schwein= Mast und Gestügelstallung nehst Wagenschoppen.

Der Fiskal = oder erfte Ausrufspreis bestehet in 27706 ftr. 10 fr. in Einlösungs. scheinen, wovon der 5te Theil vor der Liszitazion als Reugeld erlegt werden muß.

Der Raufschilling wird in Einlosungscheinen oder funffach in Bankazetteln, so lange ste noch geseplich im Umlaufe find, zu berich-

tigen feyn.

Die ausführliche Gutsbeschreibung und übrigen Verkaufs-Bedingnisse, werden vor der Versteigerung bekannt gemacht, und können auch früher ben der k. k. galizischen Staatsguter = und Salinen-Administrazion eingesehen werden.

Lemberg den 9. September 1811.

Nro. 2058.

## Obwieszczenie,

Z Strony Ces. K. Galicyiskiey do sprzedaży Dóbr skarbowych ustanowioney Kommissyi Nadworney czyni się ninieyszym wiadomo: iż na dniu 4tym Listopada r. b. o 10. godzinie z rana w tuteyszym Domu Gubernialnym Dobra królewskie Koszyce, w Cyrkule Lwowskim leżące, w dożywociu znayduiące się, przez publiczną Licytacyę sprzedane będą.

Powinności Inwentarskie od 48 do tychże należących Poddanych

sa nastepuiace:

2788 1/2 ciągłych)dni Pańszczy-695 1/2 pieszych) zny.

24 Gesi,

144 Kur,

6 Kóp Jay,

144 Łokcie przedzy.

Gruntowego Czynszu w gotowiźnie 8 Ren. i Czynsz od żorn.

Grunta pańskie do tego należące

zawieraią w sobie:

8 Morgów 415 2/6 [] Sążni Ogro-137 — 1134 2/6 — pola ornego,  $\frac{45}{-}$   $\frac{265}{-}$   $\frac{4}{6}$   $\frac{6}{-}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  Stwisk,

— — 978 — — Stawn,

czyli poienia bydła.

Daley należą do tych Dóbr, prawo Propinacyi i następujące kraiowym sposobem z drzewa, pobudowane Budynki: Dóm mieszkalny dla
Szafarza, piwnica, pomieszkanie ogrodnicze, Dół czyli Loch na iarzyne, karczma, Szpiklerz, Stodoła, Staynie na bydło i świnie, daley karmnik na świnie i ptastwo z
wozownią.

Cena Fiskalna czyli wywołania wynośi 27706 Ren. 10 kr. w Rewersach wykupujących, którey Summy, 5ta część w Zadatku (Vadium) przed Licytacyą w gotowiźnie złożona być

powinna.

Pieniędzy za kupno maią być w Rewersach wykupujących albo pięciorako w Bankocetlach, iak długo tęż ieszcze ustawny kurs maią, złożone.

Dobitne opisanie Dóbr, i dalsze Warunki sprzedaży będą podczas Licytacyi ogłoszone, a wcześniey mogą być także w Ces. K. galicyiskiey Administracyi Dóbr skarbowych przeyrzane. (2)

w Lwowie dnia 9. Września 1811.

Nro. 2049.

# Ankundigung.

Von der f. f. galizischen Staatsguters Veräußerungs-Hoftommission wird hiermit bekannt gemacht: daß am 30. Oktober 1.3. in dem f.t. Gubernial-Gebäude zu Cemberg, über den Verkauf des im Jasloer Kreise gelegenen Religionsfonds-Guts Zarnowiec mit Długie, die neuerliche öffentliche Lizitazion wird abgehalten werden, weil die erste vor dem Patente vom 20. Februar d. J. abgehaltes ne Versteigerung, eben darum von höchsten Orten nicht bestättiget worden ist.

Die dazu gehörigen 84 Unterthanen leisten jahrlich mit Innbegriff ber 16 Inn-

wohner

2028 vierfpannige Bug-) Robotstage

100 Stuck Rapouner . 42 — Suhner

1 Schock Eßer

114 Stud Gespunst aus herrschaftlichen Materiale

13 Rores Sopfen.

Un baaren Grundzins 14 ffr. 27 fr.,

an Muhlenzins 20 ffr.

Die Dominikal - Grundstücke betragen:
374 Jach -291 [] Kl. Ackergrunde,
105 — 503 — Garten - und Wies

6 - 1554 - Leichgrunde,

86 - 1412' - Hutwaiden, auch

282 - 1351 - Walbungen, dann bas Propinazionsrecht.

Un herrschaftlichen Gebauben befinden

fich daben; und zwar:

Ben Zarnowiec.

Ein Wohngebaude sammt 2 gemanersten Kellern. Eine Pferdstallung, Ein Gestreidspeicher, Wagenschoppen. Drey Borst, viehstallungen. Zwey Scheuern. Ein Ruhsstall und ein Wirthshaus

Ben Dlugie.

Eine Dispositors-Wohnung, ein Pferdfall, Ochsenstall, Borftviehstall, Speis cher, Viehstall, Scheuer, ein Brandweinhaus, dann eine in lebenstänglichen Benuß an einen Unterthan überlaffene Mabl=

Bum ersten Ausrufspreis wird die Sums me von 63744 flr. in Einlosungsscheinen angenommen, wovon das 15 perzentige Vadium vor der Lizitazion baar erlegt werden muß.

Der halbe Raufschilling ist vor der Gutsübergabe zu berichtigen, und werden auch Bankozettel nach dem fünsten Theil ihres Nennwerthes, so lange ste geseplich im Umlaufe sind, angenommen.

Die übrigen Bedingniffe werden ben der Lizitazion bekannt gemacht, und konnen auch früher ben der f. f. Staatsguter-Administrazion eingesehen werden.

Lemberg ben Q. September 1811.

Nro. 2049.

## Obwieszczenie.

Z Strony Ces. K. galicyiskiey do sprzedaży Dóbr Rządowych ustanowioney Kommissyi Nadworney czyni się ninieyszym wiadomo: iż na dniu 30. Października r. b. w król. Domu Rządowym w L w o w ie na sprzedanie Dóbr Funduszu Religyinego Zarnowca i Długiego w Jasielskim Cyrkule położonych na nowo publiczna Licytacya odprawiać się będzie, z przyczyny, iż pierwsza Licytacya Patent pod dniem 20tym Lutego b. m. wyprzedziła, i dla tego od Dworu potwierdzoną niezostała.

Należących do tych Dóbr 84 Poddanych wraz z iótu Komornikami odrabiają i oddają

2028 czworo sprzeżaynych cią-

głych dni Pańszczyzny

8134 pieszych dni Pańszczyzny, 100 Sztuk Kapłonów,

> ~ 42 — Kur, i Kope Jay,

114 Sztuk przedzy z pańskiego Materyalu,

13 Korcy Chmielu.

Gruntowego Czynszu w gotowiźnie 14 Ren. 27 kr.

Czynszu z młynów 20 Reń.

sobie: 374 Morgów 291 [] Sążni ornego Pola 503 — w ogrodach i

Grunta Dominikalne zawieraja w

łakach,

6 — 1354 — w Stawiskach 86 - 1412 -- w Pastwiskach, tudzież należy do tego 282 — 1351 — Lasu i prawo Propinacyi.

Zabudowania Dworskie znaydu-

ia się przy tychże następuiące,

wZarnowcu.

1 Dóm mieszkalny wraz z dwiema piwnicami murowanemi, 1 Staynia na konie, i Szpiklerz na zboże, i wozownia, 3 Chléwy na Swinie, 2 Stodoły, 1 Staynia na Krowy, i 1 Karczma.

w Dtugim.

1 Dóm dla Dyspozytora, Stay-. nia na Konie, Staynia na Woły, Chléw na Swinie, Szpiklerz, Chléw czyli Staynia na bydło, Stodoła, Gorzelnia, i młyn w dożywotnie użytkowanie Chłopu wypuszczony.

Za Cenę Fiskalną wzięta bedzie Summa 63744 Ren. w Rewersach wykupuiących, od którey Summy pietnasto-procentowy Zadatek (Vadium) przed Licytacya w gotowiźnie

złożony być powinien.

Dalsze Warunki beda podczas Lid cytacyi ogłoszone, i moga być take że wcześniey w król. Administracyi, Dóbr skarbowych przeyrzane. (2)

w Lwowie dnia 9. Września 1811.

Nro. 2058.

# Verkaufs-Ankundigung.

Von ber f. f. galigischen Staatsguter-Berauferungs = Softomutiffion wird hiemit befannt gemacht : daß am 5. Rovember 1. 3. um 10 Uhr Vormittags im biefigen Bubernial , Bebaude , das im Lemberger Rreife gelegene im zeitlichen Befite befindliche f. f. Gut Jemelna, burch offentliche Verfteigerung wird vertauft werden.

Die zu Diesem Gute gehorenden 50 Unterthanen leiften folgende Inventarges

bubren, namlich:

4579 Bug= 712 Sand=)

Einen baaren Grundzins von 4 fir. Die ner=Währung.

. 251 Banfe.

153 Sahner.

382 Eper.

153 Ellen Gefpunft, und ben Sand-Mublengins.

Un Grundstuden gehören zu Jemelna: Un Garten 2 Joch 509 [] Klafter.

s Wiesen 29 — 269 s —

= Hutwaide 43 - 278 = auf welchen letteren aber die Grundberrschaft nur das gemeinschaftliche oder Dit-Maiderecht hat.

Un Waldung 319 Jod 149 [] Klafter. Ferners gehört zu Diefein Gute das Propinazionerecht und ein Wohnhaus nebft einem Schanthaufe.

2 Der erste Ausrufspreis bestehet in 33814 flr. 45 fr. in Winlosungsscheinen, wovon der 5te Theil vor der Lizitazion als Reugeld erlegt werden muß.

Der Kaufschilling wird in Einlosungsscheinen ober fünffach in Bankozetteln, solange sie noch gesetzlich im Unlaufe sind,

gu berichtigen fenn:

Die aussuhrliche Gutsbeschreibung und übrigen Verkaufs-Bedingnisse, werden vor der Versteigerung bekannt gemacht, und können auch früher ben der f. k. galizischen Staatsguter- und Salinen - Administrazion eingesehen werden.

Bemberg ben 9. September 1811.

Nro. 2058.

# Ogłoszenie.

Od C. K. Galicyiskiey do przedaży Dóbr Rzadowych wyznaczoney Kommissyi Nadworney czyni się ninieyszym wiadomo: iż na dniu 5. Listopada r. b. o godzinie 10téy zrana w tuteyszym Domu Gubernialnym, Dobra król. Jemelna w Cyrkule Lwowskim leżące, w dożywotniey Possessyi znayduiące się, przez publiczną Licytacyę sprzedane będą.

Poddani 50 do tych Dóbr należący, następuiące powinności Inwen-

tarskie odbywaią, to iest:

3579 ciągłych ) dni pańszczy-71 1/2 pieszych) zny, i daią w gotowiznie 4 Zł. w wałucie wiedeńskiey czynszu gruntowego.

25 1/2 Gęśi,

153 Kur,

382 - Jay,

153 Łokći przedzy, i czynsz z Zarnów. W Gruntach należy do Jemelny: w Ogrodach 2 Morgi 509 [] Sążni,

- Rolach 89 Morg. 573 — -

- Łakach 29 — 269 —

- Pastwiskach43 — 27 6/8 Sążni kwad, na których poślednich zaś Zwierzchność gruntowa wspólne tylko prawo pasienia ma.

w Lasach 319 Morgów 149 kwad.

Sążni. —

Daley należy do tych Dóbr prawo Propinacyi i Dóm pomieszkalny, tudzież Dóm szynkowny.

Pierwsza Cena wywołania iest 33814 Zł. 45 kr. w Rewersach wykupuiących; z których 5ta Część przed Licytacyą iako Vadium złożona być ma.

Cena kupna w Rewersach wykupuiących, lub pięć razy tyle w Bankocetlach, iak długo tęż ieszcze prawnie w Kursie będą, zapłacona być

ma. ∸

Dokładne opisanie Dóbr, i inne warunki przedaży przed Licytacyą ogłoszone będą, i także ieszcze wcześniey w C. K. Galicyiskiey Administracyi Rządowych i Salin przeyrzane być mogą (2)

w Lwowie dnia 9. Września 1811.

Nro. 2016.

# Anfundigung.

Das bisher im Stanislawower Kreise gelegene, nun aber für den neuen Kolomeaer Kreis zur Kreisstadt bestimmte, und des Handels wegen bedeutende Städtschen Kolomea, wird am 12. November 1811 Vormittags um 10 Uhr, im hiesigen Gubernial-Gebäude öffentlich an den Meistsbiethenden verkaust werden.

Der Ststaipreis oder eiste Ausruf beflehet in 111511 flr. 30 fr. in Einköfungsfcheinen, weil von dem eigentlichen, durch
die f.f. Buchhaltung auf 117561 flr. 30 fr.
in Einköfungsscheinen reftiscierten Fisfals
preis noch 6050 ftr. auf herzustellende oder
einzulösende Gebäude abgeschlagen wurden.

Der zehnte Theil dieses herabgesetten Fiskalvreises in Ginlosungsscheinen muß als Rengeld vor der Lizitazion erlegt

werden.

Die zu diesem Gute gehörigen Benutzungs-Rubriten und Bestandtheile find fol-

gende :

Verschiedene baare Grund = und Horns viehzinsen von den Burgern und Juden , zusammen 450 flr. 45 fr. in Ginlbsungs= scheinen.

Dann an Waidezins von der ftabtischen Sutwaide 70 flr. in Einlosungsscheinen.

Der Flachen-Inhalt, des Schlofigartens und der Wiesen beträgt 40 Joch 775 [] Kl.

Auch gehörk dazu das ausschließliche Propinazions und Mahlrecht, weßwegen der Meistbiethende die Befugniß erhält, die GetränksErzeugung und Ausschank, so wie die Ausübung des Mahlrechtes auch in den hiezu eingerichteten Gebäuden, des bisherigen Nutnießers Georg von Ziembowicz ganz einzustellen, oder gegen einen zu fordernden Zins zu gestatten.

Eben dieses gilt auch von der Schanksfuber im sogenannten Rathhause und von den Fleischbanken, da die Einhebung dieses Fleischbank Binfes zu den grundherrschafts

lichen Befugniffen geboret ...

Un Gebauden , welche dem Meifibies thenden werden mit übergeben werden , ge=

horen zu diefem Gute :

Das Wohngebaude von geschnittenem' Solze mit einem Schindeldache, zwen fleisneren Rebengebanden fur Dienftleute, und

rin fleines baufälliges Brandweinhaus, nebft 4 gemauerten MilitareOfficiersquare tieren.

Endlich gehoret ju diesem Gute ein Wald von 946 Joth 849 [] Rlaftern.

Der halbe Kaufschilling muß vor der Gutsübergabe in Einlosungsscheinen, oder fünffach in Bankozetteln, so lange diese noch geseplich im Umlaufe sind, bezahlt werden.

Die übrigen Verkanfs-Bedinguisse und die ausschrliche Sutsbeschreibung, werden vor der Versteigerung zu Jedermanns Ginsicht vorgelegt werden; auch kann man solche noch früher ben der k. Staatsgüter- und Salinen-Administrazion einsehen.

Lemberg den 9. September 1811-

Nro. 2016.

## Obwieszczenie.

Położone do tych czas w Stanisławowskim Cyrkule, a teraz dla nowego Kołomyiskiego Cyrkulu za Miasto Cyrkularne przeznaczone, i dla handlu znaczne Miastecko Kołomyia, będzie na dniu 12. Listopada 1811, o godzinie 10. z rana, w tuteyszym Domu Gubernialnym przezpubliczną Licytacyę więcey daiącemu sprzedane.

Cena Fiskalna czyli pierwsze wywołanie wynośi 111511 Reń. 30 kr. w Rewersach wykupujących, gdyż od właściwey na 117561 Reń. 30 kr. w Rewersach wykupujących od C. K. Izby rachunkowey ułożoney Ceny szacunkowej ieszcze 6050 Reń. na pobudować, lub odkupić się majace Bndynki odtracono.

Dziesiąta część téy zmnieyszo-

néy Ceny Fiskalney w Rewersach wykupujących iako Zadatek (Vadium) przed Licytacyą złożona być powinna.

Należące do tych Dobr Rubryki użytkowania i Części żą następu-

iace:

Różne Czynsze tak gruntowe, iako też od Bydła, wynoszą od Mieszczan i Żydów razem 450 Reń. w Rewersach wykupujących.

Spaśnego z mieyskiego pastwiska 70 Reń. w Rewersach wykupujących.

Płaszczyżna Ogrodu zamkowego i łak zawiera w sobie 40 Morgów

775 kwad. Sążni.

Tudzież należy do tych Dóbi wyłączne prawo Propinacyi i mielenia, dla tego też więcey daiący mocen bedzie, warzenie napoiów i wyszynkowanie onych tak, iak i prawo mielenia, także w Budynkach do tego przez dotychczasowego Posiadacza użytków urodzonego Jerzego Ziembowicza urządzonych, całkiem zaprzeczyć, czyli zastanowić, lub też za ugodzony Czynsz pozwolić.

To samo ma się rozumieć także o Izbie szyngowney w Ratuszu, i o mięsnych iatkach, albowiem pobieranie Czynszy za iatki do praw grun-

towey Zwierzchności należy.

Budynki do tych Dóbr należące, i wiecey daiącemu oddać się maią-

ce, sa nastepuiace:

Dóm mieszkalny z drzewa rzniętego, na którym Dach gontami pokryty, dwa mnieysze poboczne Budynki dla służących, mała stara gorzelnia, i cztery murowane pomieszkania (Kwatery) Officyerskie. Na ostatek należy do tych że Dóbr Las zawierający w sobie 946 Morgów 1840 kwadr Sami

Morgów, 849 kwadr. Sążni.

Połowa pieniędzy kupna ma być przed oddaniem tych Dóbr w Rewersach wykupujących, albo pięciorako w Bankocetlach, iak długo te w

kursie zostają, zapłacona,

Dalsze Warunki sprzedaży i dokładne Opisanie Dóbr będzie każdemu przed Licytacyą do przepatrzenia podane, i można też ieszcze wcześniey w Ces. K. Administracyi Dóbr skarbowych i Salin przeyrzeć. (2)

w Lwowie dnia 9. Września 1811.

Nro. 23744.

Da die Lemberger Wundargte Barankiewicz und Muller, durch ihre thatige und ruhmliche Vermendung gur Rettung dreper, von den am 6. April 1. 3. in der Werkstätte des Schmiedmeifters Friedrich Kornhard, durch Roblendampf erstickten 5 Gefellen unter ber Leitung bes Stadtphpfie fus v. Caspari mefentlich bengetragen bas ben ; fo ift diefen benden Bundargten von Seiten der hoben Candesftelle mittelft eiges ner Defrete, die vollkommene Bufriedens feit nebft der moblverdienten Belobung über ibr edles Befreben ber nothleidendenMenfche heit bengufteben , ju erkennen ju geben ; dem fich bey diefer Belegenheit gleichfalls febr thatig verwendeten chprurgifchen Bes hilfen Michael Litwinowicz aber, eine Belohnung von 25 ffr. in der Baluta ber Einlofungsscheine guerkannt worben.

Welches hiermit zur allgemeinen Wiffenschaft, und zur thätigen Aneiserung bey funftigen dergleichen Zufällen bekannt gemacht wird.

Lemberg ben 21. Juny 1811.

Ponieważ Lwowscy Chyrurgowie Barankiewicz i Müller swem czynnem i zaszczytnem usifowaniem do uratowania trzech, z ściu w warsztacie Kowala Fryderyka Kornharda zswedu wegłowego uduszonych czeladzi, pod przewodem Fyzyka mieyskiego JP, de Caspari istotnie się przy czynili; przeto uznały Rządy Kraiowe oswiadczenie zswey strony obydwóra tym Chyrurgóm przez właściwe do nich wydane Dekreta swego zupełnego ukontentowania, niemniey udzielenia im sprawiedliwie zasłużoney pochwały za ich szlachetna staranność w dopomożeniu cierpiącey ludzkości, - Michałowi Litwinowiczowi pomocnikowi chyrurgicznemu zaś, który się równie przy tey okazyi bardzo czynnie okazał, nadgrode 25 Zł. Ren. w Walucie Rewersów wykupuiacych wymierzyć,

Co się ninicyszém dla powszechney wiadomości i dla czynnego zachęcania w przyszłych podobnych

przypadkach ogłasza. (2)

w Lwowie dnia 21. Czerwca 1811. Nro. 1728.

Per Ces. Reg. Judicium Criminale Stanislaopoliense Socii Francisci Lubczynski, utpote Mathæus Sokolenczuk, Tymko Ostapiuk sen Kapiszczuk et Iwan Derechetka subditi villæ Cameralis Zuczka ex Bucowina ex Capite rapinæ culpati medio præsentis Edicti secundario adcitantur, ut intra 60 dies coram Judicio hocce Criminali compareant, et ad incusationem respondeant, utpote, quod secus incusati Criminis ex Confessione rei habendi sint. (2)

Die 9, Ang. 1811.

# on Alestern und Bornanderl

Madame Griiben, welche in Frankreicht gebobren und erzogen worden, nebst der französischen Sprache aber auch deursch und englisch spricht, bar von dem bechtebt. f. k. galizischen Landes-Bubernium die Erlaubnif erhalten, unter der Leitung und Mitwielung ihres Mannes, in Lemberg ein Machens Erziehungs-Justint zu errichten, in welchem alle zur vollkommenen Bildung eines jungen Francnzimmers von Stande, ersorderlichen Gegenstände von geprinten Lehrern und Lehs rerinnen werden gelehrt werden.

Das Nähere ist zu erfahren in ihrer Wohnung Nro. 121 in der oberen Armenier= Gasse zur ebenen Erde, wohin man sich auch in frankirten Briesen wenden kann.

# Uwiadomienie. Dla Rodziców i Opiekunów.

JPani Grüber w Francyi rodzona i edukowana, która oprócz francuzkiego iężyka także ieszcze po niemiecku i angielsku dokładnie mówi, otrzymała od C. K. Galicyiskich Rządów Kraiowych pozwolenie, pod Dyrekcyą i Współdziałaniem iey małżonka, w Lwowie Instytut edukacyiny dla Panien założyć, w którym wszystkie do zupełnego wydoskonalenia i Edukacyi Panien potrzebne przednioty przez wyexaminowanych, nauczycielów i nauczycielkie uczone będą.

Dokładniey o tem dowiedzieć się można w pomieszkaniu IPani Grüber pod Nrem 121. na Ormiańskiev wy szey ulicy na dole, do kad też Listy franko-

wać można. (1)

Bon Seiten der Lemberger städtischen Skonomie-Berwaltung, wird hiemit ju Jedermanns Wiscenschaft fund gethan: das
bas im uten Biertel Broder-Borgladt gele-

gene skaz fanint 30-30ch p49.[] Klaster Acfer, und 830ch 981 [] Klaster Wiesengrunde, mittelschfientlicher am 15. Littober. I. J. Vormittags um 10 Uhr, in der siddtischen Ökonomievers waltungskanzley abgeöchten werdenden Verssteuerung, and den Ricklosethenden in einzahrigen Pacht überlassen werden wird. Pachtslussen vohlestimmten Termin, wit einem Reusgebe von 100 fir in der Baluta der Cinlössungsscheine versehen, hiemit eingeladen.

Lemberg den 5: Oktober 1811.

La Date Article in Angel Z Strony Ekonomii Dobr Miasta Lwowa ninieyszemi do powszechney podaie sie wiadomoście iż Folwarek mieyski Wulka Kampiandwską zwany w 41ey Części Przedmieścia Brodzkiego położony wraz z Polem ornym do onegoż nalezacym 30 Morgów 249 Sażni [] wynoszącym, tudzież Łaka 8 Morgów 921 [] Sazni wynoszaga, przez publiczna na dniu 15. Października, przed południem o godzinie 101cy w Kancelaryi Ekonomiczney: mieyskiev odprawić się maiąca publiczną Licytacyą naywięcey offiaruiacemu w iednoroczna Arede wypuszczony bedzie. Cheć zaarędowania maiacych do ninieyszey Licytacyi na powyżcy wyznaczony Termin zaopatrzo-nych w Vadium 100 Zł. Ryń. w Walucie Rewersów wykupujących, ninieyszemi zaprasza sic.

V Lwowie dnia 5go Października 1811.

Nro. 2016.

# Kundmachung.

on der k. k. galizischen Staatsgüter-Beraußerungs = Hossemn issien wird hiermit bekannt gemacht: daß am 13. November 1811 Vormittags um 10 Uhr, im hiesigen Gubernialgel aude das im Kolomeaer Kreise gelegene, disher zur Starosten Kolomea gehörige Dorf Kornicz, öffentlich an den Meistbiethenden wird verkauft nerden.

Der erfte Ausruf- oder Fiskalpreis beträgt |

60526 ftr. 50 fr. in Ginlosungsscheinen, wos pon 15 pr. Ceng, por der Ligitazion ale Reugeld erlegt werden muß.

Die zu diefem Dorfe geborigen 164 Unter-

\* thanen leiften :

3432 Bug= und) Arbeitstage; fie geben

415 Subner, 725 Eper,

71 1/2 Etrabn Gefpunft (Motki) aus

65 Fuhren Ben, 130 leere Bienenflocke:

Dann an Bichzins von jedem Stude auss gewachsenem Rof und Hornvieh 15 fr.

Von jedem einjährigen Stud 7 1/2 fr. Von altem Borft = und Schafvich, fo wie von Bienen-Stocken 3 fr. vom Stuck.

Bom jungen Borft- und Schafvieh 1 1/2 fr.

vom Ctud.

Min Brundfluden gehoren dagn:

4 30d 488 [] Rlafter Garten,

347 — 1033 — — Acer, 115 — 1158 — — Wiesen

758 -- 1587 - - Hutwaide und Ge-

469 - 1564 - - 28ald.

Endlich gehört noch dazu das Propinas

den, nämlich:

Eine Getreid = Schener auf 200 Schock, ein Speicher von geschnittenem Holz mit Schindeldach, auf 300 Korez; ein Stall von Holz auf 12 Pferde; ein Wagenschoppen; ein Stall auf 12 Kühe; ein Kalberkall; ein Wohnhaus von geschnittenem Holz, nit Schindeln gedeckt; ein Waidjungens = und ein Wächters = Hauschen; ein Brandweinhaus; ein Schankhans und eine Mahlminle von 3 Gängen, nebst einem neuangelegten Wirths = hause von geschnittenem Holze, und einem neuen solchen noch unvollendeten Brandwein= bause.

Die aussührlichere Gutebeschreibung und die Kauftedingnisse werden vor der Lizitazion zur Einsicht vorgelegt, oder können auch schon vorher ben der k. k. Staategüter = und Salisnen-Aldministrazion eingesehen werden.

Der halbe Kanfichilling muß vor der Buts= fibergabe in Ginlofnngefcheinen bezahlt wer-

E 2

den, jedoch merden auch Bantojettel nach bem fünften Theile ihres Rennwerthes, fo lange fie noch im Umlaufe find, angenommen werden.

Lemberg den 9. September 1811.

Anton Hampl, Gubernial-Sefretar.

Nro. 2016.

## OBWIESZCZENIE.

Z Strony C. K. galicyiskiey do przedaży Dóbr Rządowych ustanowioney Kommissyi Nadworney ninieyszym obwieszcza się: Iż na dniu 13. Listopada 1811, przed południem o godzinie 10. w tuteyszym Domu Gubernialnym, Wieś Kornicz, w Cyrkule kołomeyskim leżąca, dotad do Starostwa kołomieyskiego należąca, publicznie więcey daiącemu przedana będzie.

Pierwsze wywołanie czyli Cena Fiskalna wynosi 60,526 Zł. 50 kr. w Rewersach wykupuiących, z których 15 od 100 przed Licytacyą iako Vadium złożone być maią.

Poddani 164 do tey W si należący odrabiaią.

3432 ciaglych.

3782 dni pieszych pańszczyzny, i daią:

415 Kur.

725 Jay.

71 1/2 Motków przędzy zkonopia pańskiego.

65 Fur Siana.

130 próżnych ulow.

Tudzież czynszu od bydlat od każdey sztuki wyrosłego konia i bydlarogatego 15 Kr.

Od każdey sztuki rok maiącey 7 1/2

Krayc.

Od starey nierogacizny i od Owiec, tudzież od pnia pszczołow po 3 Krayc. od sztuki.

Od młodey nierogacizny i Owiec po

1 1/2 Kr. od sztuki.

W gruntach należy do tey Wsi.

4 Morgów 288 [] Sążni Ogrodów:

115 — 1158 — — Łak.

758 — 157 — Pastwisk i

469 — 1564 — — Lasu.

Wrescie ieszcze do tey Wsi Praw.
Propinacyi i Mlewa należy, niemniey nastenuiące Budowle:

Tedná stodoła na 200 kóp zboża. Iej den Szpiklerz z ciesanego drzewa zgatowym dachem na 300 Korcy. Iedna Staynia drewniana na 12 koni. Iedna Szopa. Iedna Obora na 12 krów. Iedna Obora dla Cielat. Ieden Dóni pómieszkalny z ciesanego drzewa gatanii pokryty. Ieden Domek dla Leśnego i ieden Domek dla stróża. Iedna Gorzelnia. Ieden Dóm szynkowny, i ieden Młyn o 3 kołach, oprócz nowo żałożoney karczmy z rzniętego drzewa, i nowey takowey ieszcze nieskończoney gorzelni.

Dokładne Opisanie Dóbr i warunki przedaży przed Licytacyą do przeyzrenia podane będą, albo też ieszcze pierwcy w C. K. Administracyi Dóbr Rządowych

i Salin przeczytane być mogą.

Połowa Summy kupna przed oddaniem Dóbr w Rewersach wykupuiących zapłacona być ma, iednak też Bankocetle w piątey części ich nominalney wartości, iak długo ieszcze w kursie zostaną, przyięte będą. (1)

w Lwowie dnia 9. Września 1811. Antoni Hampl, Sekretarz Gubernialny.

Nro. 2016.

## Kundmachung.

Der Religionsfonds = Antheil Mencikowka (auch Luka genannt) im Stanisławower Kreise, in der Stadt Kolomea (eigentlich in der Nadworner Borstadt) gelegen, wird am 14. November 1811 Bormittags um 10 Ubr, im hiesigen Gubernial-Gebande disentlich an den Meistbiethenden verkauft werden.

Die dagu gehörigen Gartler gabien jahr-

lich an baaren Grundzins 137 fir. 9 fr.

Dann gehören dazu 232 Joch 1059 [] Klaftern an Wiesen, und 146 Joch 1042 [] Klaftern an Hutwaiden.

Der ersie Ausruf = ober Fistalpreis ift 7843 fir. 20 fr. in Ginlofungescheinen, mos von der fünfte Theil vor der Lizitazion als

Reugeld erlegt werden muß.

Der halbe Kaufschilling muß vor ber Gutsübergabe in Ginlojungescheinen, oder aber funfach in Bantozetteln, so lange diese noch

im Umlaufe find, bezahlt werden.

Die übrigen Verkaufe-Bedingnisse werben fammt der Abschähung vor der Lizitazion zur Einsicht vorgelegt, und konnen auch noch früster ben der f. f. Staatsguter = und Salinens Administrazion eingesehen werden.

Lemberg ben 9. September 1811.

Anton Sampl, Gubernial-Sefretar.

Nro. 2016.

## Obwieszczenie.

Cześć Funduszu Religyinego Mencikowka (także Łuką nazwana) w Cyrkule Stanisławowskim w Mieście Kołomyi (właściwie na Przedmieściu Nadworskim) położona, będzie na dniu 14go Listopada 1811, o 10. godzinie zrana w tuteyszym Domu Gubernialnym przez publiczną Licytacyę więcey daiącemu sprzedana.

Należący do téy części Zagrodniay płacą rocznie Czynszu gruntowego w goto-

wiźnie 137 Ren. 9 kr.

Daley należą do teyże 232 Morgów, 1059 [] Sążni Łak, i daley należą do teyże 146 Morgów, 1042 [] Sążni Pastwisk.

Cena Szacunkowa czyli Fiskalna iest 7843 Reń. 20 Kr. w Rewersach wykupuiacych, którey część piąta w Zadatku (Vadium) przed Licytacyą złożona pyć powinna.

Połowa Pieniędzy kupną, ma być przed Intromissyą w Rewersach wykupuiących, albo też pieciorako w Bankocetlach, iak długo te w kursię zostaią, za-

placona.

Dalsze Warunki sprzedaży wraz zo-

szacowaniem bedą przed Licytacyą do weyrzenia podane, i mogą być także wcześniey ieszcze w Ces. Król. Administracyi Dóbr skarbowych i solnych przeyrzane. (1)

W Lwowie dnia 9. Września 1811.

Antoni Hampel, Sekretarz Gubernialay.

# Anfundigung.

Da gegenwartig zu Schönbuchel an der Donau nachft Melt, mit bochfter Bewillis gung eine Fabrit des fogenannten, Safnere geller=Schwarzgeschirrs, Schmelztiegel und Berdplatten zc. dann eine von Blepftiften bestehet, welch erferes Produtt mit' dem auslandischen von gleicher Gute, auch bei der durch die Artillerie . Bugmerfedirefgion vorgenommenen Prufung, besonders die Berdplatten von vorzüglicher Eigenschaft befunden worden find; fo wird hiermit betannt gemacht, daß bie diesfallige Riederlage in der Leopoldstadt nachst der neuen Brude an der Donau im Farberifchen Saus Rr. 78 errichtet ift, allwo alle vorbefagte Erzeugungs-Artikeln in bester Qualitat und Preis zu finden, wie auch alle größeren Beftellungen, fo wie ben der Fabrit felbft, gemacht werden fonnen.

Diese Fabriken werden übrigens die Aberzeugung liefern, daß vorzüglich in Ansschung des Schwarzgeschirts zo. diese Erzeugungs produkte von bester. Gute im Inlande zu Stande gebracht, und Jeders mann zur vollkommenen Zufriedenheit bestient werden wird.

Wien ben 17. September 1811:

Schönbuchler Schwarzgeschirrs dann Blenstiften - Fabriks -Inspekzion.

## Owieszczenie.

Gdy teraz za navwyższym pozwaleniem w Schönbuchel nad Dunaiem niedaleko Melh znayduje sie fabryka tak zwanego Hafnerzellerskiego czarnego naczynia, tyglow do topienia i płyt ogniskowych a.c. tudzież fabryka ołówków; gdy piérwszy produkt w dobroci zagranicznemu sie równa, a osobliwie ptyty ogniskowe hawet przez Dyrekcya artylleryina robot ludwisarskich po przedsiewzietem dochodzeniu · za szczególnieysze uznane zostaly; podaie sie wiec do powszechney wiadomośći, iż skład tych produktów 20stafizatożony w Leopoldstadt niedaleko bowego mostu na Dunaiu w domu Farberowskim Nro, 78; gdzie wszystkie wyżwspomnione artykuły w nalepszym gatunku i tanio dostać, iakoteż wieksze zamówienia, iak wsamey fabryce, czynic mozna.

Te fabryki przekonają wreście publiczność, że te produkta, ajosobliwie czarne natzynia w Kraju do naywiększey przyprowadzone są dobroci i że każdy z zupełném swoiem ukontentowaniem usłużony będzie. (1)

w Wiedniu dnia 17. Września 1811.

Inspekcia Fabryki Schönbüchelskiéy czarnych naczyń i ołówków.

## Przybyli do Lwowa

Dnia 7. Pazdziernika.

W. Anna Komburley c. ross. Konsyliarzowa tayna, z Wiednia. — W. Hypolit Zagaiewski, z Cyrk. Stryi. —

Duia 8. Pazdziernika.

J.W. Jan Kanty Podhorodenski Biskup, z.

Karlsbadu. — J.W. Hrabia Wicenty Czosnowski, Wiednia. — W. Xawery Dunin,
z. Rossyi. — .

Dnja 9. Paždziernika. WW. Ludwik i Narcy's Mukoviecki, Z Wiednia. —

## Wyiechali z Lwowa

Dnia 7. Pazdziernika.

V. Franciszek Mezer Dziedzie, de Mostów małych. — W. Michuł Kwlatkowski były Rudźca kryminalny, do Xie. War. W. Felix Barczewski, do Xie. War. — JW. Hrabia Koziebrodzki, do Ghocimirzd. JW. Hrabina Lanckoronska do Wiednia Dnia 8. Puździernika.

W. Szczepan Russet pasierb multańskiego wielkiego Skarbnika, do Jass. 4. W. Hypolit Zugaiewski, do Xie. War. — Wiel. Adam Opacki Regent c. ross. szlucheckiego Sadu, do Brodów. —

Dnia 9. Października. W. Iedrzey Strowski Rotmistrz Xię. War, do Xię. War. —

### Lista osób w Lwowie zmarłych.

Dnia 22. Września.

Józefa Gruszkiewicza mularza, córka Maryanna 1 1 roku m. na Zółk. P. Nro. 56.

Jana Szemelowskiego szewca, córka Maryanna 11 l. m. na Zótk. Przed. Nro. 450.

Wicentego Hrinkowa wyrobnika, syn Józef 4 mies. m. na Brod. Przed. Nro. 535.

Ilka Andruszkowa woźnicy, syn Jan 12 dni m. na Hal. P. Nro. 358.

Marcin Hetner ciesta, 96 lat m. na Brod. P. Nro. 209.

Katarzyna Garkiewiczowa zameżna, 56 l. m. na Zótk. P. Nro. 547. Antoni Goldzik cieśla 50 l. m.

Agnieszka Sawicka wdowa 59 l. m. JP. Michat Gerentowski student 21 1. m. (U Panien mitosier.)

Katarzyma: Kurczaczyńska żołnierka 40 l. m. na Hal. P. Nro. 129.

Jan Szafrański rymarz, 50 l. m. na "Hal. P. Wro: 490.

Franciszek Keller Kanonier, 20 l. m. na Brod. P. Nro. 355.

Ferdynand Wildner Kapral, 42 l. m. (W. szpit. woysk.)

Zydzi

Josel Scherenzel spiewak szkolny, 65 l. m. na Zótk. P. Nro. 36.

Jakóba Buch Kuszniérza, syn Moysze 3 l. m. na Zótk. P. Nro. 126.

Buila Bauer wdowa, 103 l. m. na. Krak. P. N. 383.

Eisiga Franciak Kuznierza, dziecie Gittel 3 l. m. na Zótk. P. N. 45.

Dnia 23. Września.

Macieia Kłoskiewicza wyrobnika, żona Anna 59 l. m. na Hal. P. N. 24. Jana Woronieckiego Kusznierza, syn

Antoni y l. m. na Krak. P. N. 26. Buzylego Sotowiy żołnierza abszyto-

wanego, syn Jan 6 l. m. na Brod. P. N. 120.

Stanistaw Manasterski właściciel domu, 50 l. m. na Hal. P. N. 793.

Maciey Dembicki aresztant, 37 l.m. na Krak P. Nr. 360.

Timoteusz Czyber areszt. 20 l. m. Konstanty Romanowicz areszt. 21 1.

"m. (W szpit. Kryminal.)

W. Józefu Zebrowskiego dziecie niežvive urodz. na Hal. P. N. 725. Wiktorya Paszkowska stużąca, 30 l. m. n. Hal. P. Nro. 371.

Piotra Kuczyńskiego wyrobnika, syn. Michael 6 tygod. m. na Hal. P. Nro. 256.

Klemens Moszyński areszt. 28 1. m. na Krak. P. Neo. 360. Jan Baczyński aresztant, 32 l. m. na Krak. P. Nro. 360. (W wigzieniu.)

Zydzi:

Berla Altstatter Nupczyka, dziecie Maryam 2 6 m. wmiescie N. 259. Layzer Bettler ubogi, 60 l. m. na Krak. P. Nro. 383.

Dnia 24. Września.

Rozyna Kaschnerin wdowa, 67 l. m. w mieście Ngo. 336.

JP. Jozefa Czaykowskiego Ekonoma, córka Tekla 3 dni m. w mięście

Nro. 122. Iérzego Bischof szewca, córka Katarzyna 14 dni m. w mieście N. 317. Pawta Niedzielskiego szewca, córka Antonina 3,1, m. na. Zótks Przeds

Maryanna Kozłowska sierota, 7 l., m. na Hal. P.

Zydzi:

Laia Kerbes wdowa 94 l. m. na Zotk. P. Nro. 585.

Chaim Herzberg Przetożony gminy żydowskiej , 45 lat m. w mieście Nro. 211.

Dnia 25. Września

Michata Prokopowicza wyrobnika córka Katarzyna 3 1 roku m. na Hal. P. Nro. 258.

Macieia Zurawickiego abstytowanego zołnierza, syn Antoni 8 dnim. na Hal. P. Nro. 747.

W. Józefa Medvay, syn Maurycy 7 mics. m. na Krak. P. N. 132.

| JP. Antoniego Łaszkiewicza c. k. Bi-  |
|---------------------------------------|
| blioteki Skryptora, syn Aloizy Jan    |
| 3 mies. m. w miescie Nro. 78.         |
| Sebestyana Pinkata cieśli, syn Szcze- |

Sebestyana Pinkata cieśli, syn Szczepan 6 mies. m. na Hal. P. N. 771.

### Zydzi:

Chaima Ufel rzeźnika, córka Sara 4. l. m. na Krak. P. N. 571.

Zeliga Eusch tandeclarza syn Glitekel 6 mies; m. w miescie N. 257.

#### Dnia 26. W+ześnia.

Kazimierza Kalińskiego stolarza, córka Barbara 3 l. m. na Brod. P. Nro. 72.

JP. Jan Zinkowski Muzyk, 51 lat m. w mieście Nro. 132.

Wazyl Pomoczak aresztant, 41 lat m. na Krak. P. Nro. 360.

Olexa Gbur areszt. 22 l.m.

Kuba Zadworny aresztant, 15 l. m. (w Więzieniu.)

Jana Hass stelmacha, sin Józef 1 1/2 roku m. na Hal. P. N. 26.

### Zydzi:

Layzeru Dittersdorf Policyi Rewizora, dziecie Roza z roku m. na Zótk. P. Nro. 427.

Markusu Beer Kostkind, dziecie Monisch & roku m. wmieście N. 276.

Icha Zinner Krawca, dziecie Szoil 3 l. m. na Krak. P. Nro. 437.

# Kurs Monety w Lwowie dnia 11go.

| Dukat holenderski  |     |    | ٠        | •   | 12  | Z.R | . 18 | Kr. |
|--------------------|-----|----|----------|-----|-----|-----|------|-----|
| - cesarski         |     |    |          |     | 12  | -   | - 0  | -   |
| Szufryn            | •   | •  | •        |     | 32  | -   | -    | 100 |
| Talar niderlandzki | •   |    | •        | •   | . 4 | -   | 24   | -   |
| - Pruski           |     |    | l.       | •   | 3   | -   | 54   | -   |
| Rubel rossyiski    | •   |    |          | • . | .:4 | -   | . 9  |     |
| Moneta konwencyon  | ıaı | ln | <b>a</b> | za  | 100 |     | 252  | 150 |

Kurs Wexlów w Wiedniu dnia 290 Pażdziernika 1811.

Amsterdam za 100 Talar. Kurant, R. Tal. 344 6 niedziel.

Augsburg za 100 Z.R. (237 5/8. Uso. (236 1/8 2 miesiąe.

Hamburg za 100 Tal. Banco R. T. 354 -

Pary z za 1 Liwer Tournois, kraye. 55 1/3

Moneta konwencyonalna za 100 - 241 1/2

Cena targowa w Lwowie od | Cena szrednia dnia 1 ażdo 7 Paździer. 1811 | w Bankecet.

| 7. T. 1 4 1              | Zł. R. | Zł. R kr. |  |  |  |
|--------------------------|--------|-----------|--|--|--|
| Pszenicy Korzec          | 53     | 20 —      |  |  |  |
| Zyta — — — — —           | 47     | 70.2      |  |  |  |
| Jęczmienia — — — — — — — | 34     | 30 -      |  |  |  |
| Prosa                    | 18     |           |  |  |  |
| Hreczki                  | 35     | 20 —      |  |  |  |
| Grochu                   | - 55   |           |  |  |  |
| Kartoft                  | 14     | 426/8     |  |  |  |
| Siana Cetnar             | 11     | 30 -      |  |  |  |
| Stony                    | . 10   | 5 -       |  |  |  |
| Drzewa twardego sag Wie- | 134    |           |  |  |  |
| denski — — — —           | 42     |           |  |  |  |
| Drzewu miękkiego         | 32     | -         |  |  |  |

(Nro. 12425.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium-Leopoliense Dominis Francisco, Casimiro et Antonio Stoneckie, Petronellæ de Stoneckie Branicka et Rosaliæ de Stoneckie Chołoniewska medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic Judæus Hersz Lipstein contra massam Successionalem olim Josephi Stonecki et ejus administratorem ac hæredes scilicet: Vincentium Stonecki, Annam de Lanckoronskie Stonecka et Theclam de Stoneckie Jastrzebska, tum illos puncto solutionis Sumæ 40000 flp. juxta scalam in. valuta Viennensi 19138 flp. 22 2/4 gr. vel 4784 Ilr. 41 xr. Libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; Cum autem Judicium hocce ob eorum extra regna commorationem ipsis hujatem Judicialem Adv. D. Horn cum subs. D. Adv. Hruzik qua Curatorem ipsorum periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsi præsenti Edicto admonentur, ut intra nonaginta dies ad excipiendum sistant, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradant, aut sibi alium Adv. in Patronum eligant, et Judicio nominent, eaque e Lege faciant, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerint et Causam suam neglexerint, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebunt. (2)

Leopoli die 2 Julii 1811.

(Nro. 12916.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale 'Nobilium Leopoliense. D. Calesantio Zagurski medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic sub præs. 18 Junii 1811 Paulus Krzyżanowski contra eundem Calesantium Zagurski puncto So- .-Iutionis Sæ 351 a ureorum nummorum hollandicorum ponderesorum c. s. c. Libellum

exhibuerit, Judiciique opem imploraverit: Cum autem Judicium hocce ob ejus ignotamcommorationem ipsi hujatem Judicicialem Advocatum Dominum Nanowski cum sub. Adv. Uznański qua Curatorem ipsius periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis, juxta præscriptam pro Galicia in Codice iudiciario Normani pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipse præsenti Edicto admonetur, ut die 25 Novembris a. c. hora 10 matutina ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligat, et Judicio nominet, caque e lege faciat, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebit. (2)

Leopoli die 13 Augusti 1811.

(Nro. 17900.) · Cæsareo - Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense, D. Mariannæ Trembińska in assistentia matris et Tutricis Pelagiæ de Sadowskie Com. Trembińska medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic, Fiscus R. nomine Conventus Dominicanorum Rohatynensium contra ipsam puncto solutionis Summæ 1000 flp. c.s.c. Libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; Cum autem Judicium ho cce ob ejus extra regna commorationem ipsi hujatem. Judicialem Adv. Widitz cum sub. Adv. Uznański qua Curatorem ipsius periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsa præsenti Edicto admonetur, ut intra 90 dies ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligat, et Judicio nominet, caque e Lege faciat, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit at Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebit. (2)

Leopoli die 3 Septembris 1811.

(Nro 1524.) Per Magistratum liberæ civitatis Brody Judeææ Rifke Wilczur olim Benjaminis Wilczur viduæ notum redditur, eundem Benjamin Wilezur ab intestato mortuum, et præfatæ hæredissæ ejus de domicilio ignotæ Curatorem in persona Domini Antonii Jasiński constitutum esse, adeoque ipsam medio præsentis Edicti adcitari, ut semet ad hocce Judicium intra 3 Annos insinuando declarationem de adeunda vel repudianda hæreditate eo certius exhibeat, quosecus hæreditas ei devoluta eo usque in Judicio asservanda, donec lege pro mortua declarari poterit; tandem illis extradetur, quibus de lege competierit. (2)

Brody die 5 Augusti 1811. (Nro-18230.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopol. omnibus et singulis quorum interest notum redditur, Dnum Antonium Com. Dzieduszycki medio separati libelli sub 29 Aug. 1811 ad Num. 18230 horsum exhibiti plenipotentiam specialem D. Josepho Staniszewski die 24 Aug. 1810 ad procuranda sua negotia, variis in bonis Rengnorum Austriæ, Rossiæ et Ducatus Varsaviensis, et in specie ad negotium Exdivisionis substantiæ post parentes suos in se devolutæ in tribus his Regnis reperibilis revocasse. Quare quilibet pro futura Cautella atque directione de eo medio præsentis Edicti informatur. (2)

Leopoli die 2. Septembris 1811.

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense Domino Aloysio Woynarowicz notum
redditur, Excellentissimum Dominum
Theophilum Comitem Załuski sub
Præs. 27 Maii 1811 ad Num, 11102 Summam 99, 680 fir. pro re Georgii Aloysii,
atque Antoninæ de Woynarowicze Mietowa ad gremiale Officium Depositorum
comportasse, hancque Summam eadem die
susceptam esse; cum autem ipsius domiciulium hic fori ignoretur, ipsi ad hunc acsum Curator in persona Dni. Advocati U-

znański cum substitutione Domini Ady Nanowski additur, quare ipsi incumbit, in quantum contra hanc depositionem aliquid haberet, vel personaliter hic fori comparere, vel præfato Curatori debitam informationem præbere. (2)

Leopoli die 14 Augusti 1811. (Nro. 7557.)

Nomine C. R. Judicii Nobilium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Dnæ. Catharinæ de Puszety Załęska, Dnæ Annæ de Puszety Walchnowska tum' Rndo. Josepho Puszet medio præsentis Edicti hisceinsinuatur, quod nimirum Dnus Andreas Goczałkowski ad Forum hocce adversus cos in Causa solutionis Summæ 4769 flr. 13 xr. in valuta seu 23846 flr. 5 xr. in Schædis Bancalibus c. s. c. libellum porrexerit judiciique opem quo ad id justitia exigit, imploraverit. Cum autem Forum hocce ob plane a C. R. hæreditariis terris absentiam corum hic loci degentem Advoca. tum Noramowicz erga substitutionem Advocati Raczyński periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quicum etiam iis contestata in conformitate præscripti pro C. R. hæreditariis terris judiciarii Codicis agitabitur atque etiam terminabitur: ideo ipsi eum in finem admonentur, ut pro die 10ma Decembris a. c. hora 9 matutina compareant, vel Curatori dato, si quæ forte haberent juris sui ad. minicula tempestive transmittant, vel denique alium quempiam mandatarium constituant, Foroque huic denominent et pro ordine præscripto ca juris adhibeant media, quæ ad sui defensionem maxime efficacia esse judicaverint, utpote, quod secus adversæ fors cunctationis suæ sequelæ sibimet ipsi sint imputandæ. Ita enim sanciunt præscriptæ pro C. R. hæreditariis terris Leges. (2)

Tarnoviæ die 20 Augusti 1811.

(Nro. 6905.)

A Cæs. Reg. Judicio Provinciali Nobilium Tarnoviensi præsenti Edicto notum redditur, Domino Joanni Chwalibog, quod contra ipsum Dominus Antonius Beym actionem intuitu restituendi Chyrographi super 500 Aur. per olim Stanislaum Chwalibog in rem actoris editi, secus solutionis 500 Aur. c. s. c. in hec Judicie

exhibuerit, adeo Officium et opem Judicii imploraverit. Quum idem Bominus Joannes Chwalibog extra C. R. Provincias hæreditarias versetur, visum est Curatorem ei dare, qui personamejus gerat, ejus periculo et sumptu Dnum Advocatum Stanislaum Schmidt cum substitutione Domini Advocati Andreæ Angellowicz, cum quo actio in Judicium delata, juxta Normam Cod. jud. hic Regnorum vigentis deducetur, et definietur. Quapropter prægenti Edicto Dnus Joannes Chwalibog admonetur, ut justo tempore aut ipse in Judicio se sistat, et destinato sibi Patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse Patronum et advocatum alium eligat, et Judicii nominet, caque e lege faciat, faciendaque curet, quæ defensioni, et causæ suæ proficua sibi esse videantur, ni faciat, et causam suam ipse negligat, damnum inde forte enatum sibi imputato. (2)

Tarnoviæ die 14 Augusti 1811,

(Nro. 14435.)

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Leopoliensis medio præsentis Edicti Dno Francisco Karnowski insinuatur, quod sub præsent. 1 Februarii 1811 ad Num. 2280 Dna Marianna de Puzyni Piegłowska et Dnus Andreas Puzyna hic Judicii puncto extabulandæ summæ 5000 flp. ex summa 87542 flp. 3 gr. libro hær. 91 pag. 292 n. on. 31 hitabulatæ, libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die 28 Februarii 1811 præfatus libellus eo resolutus sit, quod tabulæ Regiæ ordinatur ut inscripto ac intabulato consensu sub A. summam 5000 flpel, ex summa 87542 flp. 3 gr. extabulet. Cum autem hic Judicii ejus domicilium extra ditioonem horum regnorum indicatur, Advocatus Dominus Nanowski ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi J. 175 Partis II. Codicis Civilis eum in sinem notitia datur, ut ad mentem SS. 175 176 et 177 Partis II. Co-

Leopoli die 1 Augusti 1811.

61t. (2)

dicis Civilis Juribus suis invigilare pos-

(Nro. 15663.) Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Leopoliensis medio præsentis Edicti Dnæ Alexandræ de Engelharty, tum Domino Francisco Xaverio Comitibus Branickie Conjugibus insinuatur, quod sub præsent. 23 Julii 1811 Dnus Alexander Przesmycki hic Judicii puncto ingrossationis plenipotentiæ ab iisdem Comitibus Branickie in personam sui ad levandum ex Cassa Camerali pro Starostiis Przemysl Jaworow et Pierwiatycze obveniens æquivalens recognitæ libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus eo resolutus sit, ut quæstionis plenipotentia in Biala Cerkiew die 3 Junii 1810 exarata in libro plenipotentiarum ingrossetur. Cum autem hic Judicii eorum Domicilium in Biała Cerkiew Gubernio Kijoviensi indicetur, Adv. D. Nanowski ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi §. 175 Partis II. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem SS. 175, 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possit. (2)

Leopoli die 2 Augusti 1811.

(Nr. 18375.) Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Domino Francisco Stonecki, Antonio, Casimiro, Vincentio Stonecki, D. Petronellæ de Słoneckie Baraniecka, D. Rosaliæ de Stoneckie Chotoniewska, atque D. Theclæ de Stoneckie Jastrzębska medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic Judæus Majer Meth contra massam successionalem olim Josephi Stonecki, seu contra ejus hæredes mæjorennes, utpote: Annam deLanckorońskie Stonecka nunc Com. Dzieuuszycka atque ipsos puncto traditionis vel adstitutionis 200 Corethor. Tritici et 200 Coreth. Siliginis, vel secus restitutionis prætii 13200 flp. in Valuta/ unens Libellum exhibuerit; Judicijque ogem imploraverit; Cum autem Judicium hocce ob eorum extra regna commorationem ipsis hujatem Judicialem Advocae

tum Horn cum substitutione Adv. Kozieradzki qua Curatorem ipsorum periculo acimpendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsi præsenti Edicto admonentur, ut die 16 Oct. a. c. hora 10 matutina ad excipiendum se sistant, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradant, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligant, et Judicio nominent, eaque e Lege faciant, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerint et Causam suam neglexerint, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebunt.

Leopoli die 2 Septembris 1311,

(Nro. 17419.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Theodoro, Francisco et Ignatio Strzemińskie, Victoriæ, ElisabethæAgnethi etTheclæStrzemińskie. et Mafiannæ de Ciesielskie antea Strzemińska dein Czerniecka medio præsegtis Edicti notum reddit, quod nimirum Ju-. dicio huic D. Catharina Dryniakiewiczowa puncto extabulationis juris advitalitii Mariannæ antea Strzemińska postea Czerniecka, tum quotæ 2545 flp. 13 gr. a Summa 4000 flp. ex sortibus Boni Russice Libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; Cum autem Judicium hocce ob eorum commorationem ipsis hujatem Judicialem Adv. Hruzik qua curatorem ipsorum periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lisjuxta præscriptam pro Galicia in Codiće Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropteripsi præsenti Edicto admonentur, ut die 4.10bris a.c. ad excipiendum se sistant, et destinato sibiPatrono Documenta et allegationes suas tradant, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligant, et Judicio nominent, enque e Lege faciant, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerint et Causam suam neglexerint, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebunt. (2)

Leopoli die 27 Aug. 1811.

(Nro. 12917.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Previnciale Nobilium Leopoliense Dno Calesantio Zagurski medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic sub præs, 18 Junii 1811. Paulus Krzyżanowski contra Calesantium Zagurski puncto Solutionis Summæ 167 aureorum nummorum hollandicorum ponderosorum c. s. c. Libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; Cum autem Judicium hocce ob ejus ignotam commorationem ipsi huiatem Judicialem Advocatum Dominum Nanowski cum substitutione Advocati Uznański qua Curatorem ipsius periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normani pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipse præsenti Edicto admonetur, ut die 25. 9bris a. c. hora to mat. ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Adv. in Patronum eligat, et Judicio nominet, eaque e L'ege faciat, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebit. (2)

Leopoli die 13 Augusti 1811.

Nro. 688.)

Per Magistratum Circularis Civitatis Tarnow hæreditas post olim Joannem Felixiewicz, Mariannam Felixiewicz et Esteram Felixiewicz demortuos ab intestato relicta ac in Martiannam Felixiewicz pro parte devoluta, absenti et de Domicilio ignotæ eidem Martiannæ Fehxiewiczowa defunctorum hæredi qua vacua præsenti Edicto in conformitate s. 626 Cod. Civ. pr. II. promulgatur eo addito, quod si hic Judicii intra tres Annos et sex hebdomadas se non insinuaverit, neque Declarationem de adeundis quæstionis hæreditatibus in altius præfixo Termino exhibuerit, hæreditates hæ Fisco Regio jure caduco addicentur. (2)

Tarnoviæ die 14 Septembris 1811.